# Leopold Mozart & Bochfürstl. Salzburgischen Bice - Capellmeisters

# gründliche Sivlinschule,

mit

vier Rupfertafeln

unb

einer Zabelle.

### Dritte vermehrte Auflage.

Augsburg,

gedruckt und ju finden ben Johann Jakob Lotter und Sohn, Buchdrucker und Musikalien Berlegere.

I 787.





### Vorrede.

Piele Jahre find es, als ich für jene, welche sich von mir in der Violin unterweisen ließen, gegenwärtige Regeln niedergeschrieben hatte. Es wunderte mich oft recht fehr, daß zu der Erlernung eines so gewöhnlichen, und ben ten meisten Musiken fast unentbehrlichen Instruments, als die Violin ist, keine Anweisung zum Vorscheine kommen wollte: da man doch guter Anfangsgründe, und absonderlich einiger Regeln über die besondere Strichart nach dem guten Geschmas che schon lånast wåre benothiget gewesen. Mir that es oft sehr leid, wenn ich fand, daß die Lehrlinge so schlecht unterwiesen waren: daß man nicht nur alles vom ersten Anfange nachholen; sondern viele Mühe anwenden nußte die ihnen bengebrachten, oder wenigstens nachgesehenen Fehler wieder abzuziehen. Ich fühlte ein groffes Benleid, wenn ich schon gewachsene Violinisten, die sich manchmal nicht wenig auf ihre Wissenschaft einbildeten, ganz leichte Passagen, die etwa nur dem Striche nach von der gemeinen Spielart abgiengen, ganz wider die Meinung des Componisten vortragen hörte. Ja, ich erstaunte, wenn ich gar sehen mußte, daß sie auch ben mundlicher Erklärung des schon angezeigten Vortrages, und ben wirklicher Vorspielung desselben, dennoch das Währe und Reine faum, oder oft aar nicht erreichen konnten.

Es kam mir demnach in den Sinn, diese Violinschule dem Druck zu übergeben. Ich besprach mich auch wirklich mit dem Buchdrucker. Allein, so groß auch mein Eiser, der musikalischen Welt so viel an mir ist, zu dienen, immer war;

)(2

so zauderte ich dennoch mehr denn ein ganzes Jahr: weil ich zu blode war ben so aufgeklärten Zeiten mit meiner geringen Bennühung an das Tageslicht zu tretten.

Endlich erhielt ich von ohngefähr Herrn Marpurgs Sistorisch Fritische Beyträge zur Aufnahme der Musik. Ich las seine Vorrede. Er sagt gleich anfangs: Daß man sich über die Anzahl musikalischer Schriften nicht zu beklagen habe. Er beweiset es auch, und beklagt unter andern, daß noch eine Anweisung zur Violin sehle. Dieß machte nun meisnen schon vormals gefaßten Entschluß auf einmal wieder rege und war der stärkste Antrieb diese Blätter sogleich in meine Vaterstadt an den Buchdrucker zu schicken.

Ob sie nun aber so abgesaßt sind, wie es Herr Marppurg und andere gelehrte Musikverständige wünschen; dieß ist eine Frage, die nicht ich, sondern die Zeit beantworten kann. Und was könnte ich denn wohl auch davon sagen, ohne mich zu tadeln oder zu loben? das Erste will ich nicht: denn es läuft wieder die Eigenliebe. Und wer würde mir doch glauben, daß es mein Ernste wäre? Das Zwente läuft wider die Wohlanständigkeit; ja es läuft wider die Vernunft und ist sehr lächerlich: da jedermann weis, was sür einen übeln Geruch das eigene Lob nach sich läßt. Wesgen der Herausgabe dieses Buches werde ich mich wohl nicht entschuldigen dörfen: weil dieß, meines Wissens, die erste Anweisung zur Violin ist, welche öffentlich erscheinet. Venn ich mich ben der gelehrten Welt entschuldigen sollte: so müste es nur wegen der Art der Abhandelung und des Vortrages senn.

Es ist noch vieles abzuhandeln übrig. Dieß ist der Vorwurf, den man mir vielleicht machen wird. Doch, was

was sind es für Sachen? Solche, die nur dazu gehören der schlechten Beurtheilungskraft manches Concertisten ein Licht anzugunden, und durch Regeln des guten Geschmackes einen vernünftigen Solospieler zu bilden. Den Grund zur auten Spielart überhaupt habe ich hier geleget; das wird mir niemand absprechen. Dieß allein war auch ist meine Hätte ich alles das übrige noch vortragen wollen; so wurde das Buch noch einmal so groß angewachsen senn : welches ich doch hauptsächlich zu vermeiden gedachte. einem Buche, welches den Käufer ein bischen mehr kostet, ist sehr wenigen gedienet: und wer hat es nothiger eine solche Anweisung sich benzuschaffen, als der Dürftige, welcher nicht im Stande ist auf eine lange Zeit sich einen Lehrmeister zu halten? Stecken nicht oft die besten und fähigsten Leute in der groften Armuth; die, wenn sie ein taugliches Lehrbuch ben Handen hatten, in gar furzer Zeit es sehr weit bringen konnten?

Ich håtte frenlich die in diesem Buche vorkommenden Materien noch viel weitläuftiger abhandeln, und nach dem Benspiele einiger Schriftsteller, alles von andern Wissenschaften da und dort einschlagendes einmischen, sonderbar aber ben den Intervallen ein weit mehreres sagen können. Doch, da es meistens Sachen sind, die, theils zur Seskunst gehören; theils oft mehr des Verfassers Gelehrsamkeit an den Tag zu legen, als dem Schüler zu nüßen da stehen: so habe ich alles weggelassen, was mir das Buch håtte vergrößern können. Und eben der beliebten Kürze halben ist es geschehen, das die im Vierten Sauptstücke mit zwoen Violinen angefangene Benspiele nimmer so fortgesetzt, und überhaupts alle die übrigen Erempeln etwas kürzer sind angebracht worden.

#### Dorrede.

Endlich muß ich fren gestehen, daß ich diese Violinschule nicht nur zum Rugen der Schüler, und zum Behuse der Lehrmeister geschrieben habe: sondern daß ich sehr wünsche alle diesenigen zu bekehren, die durch ihre schlechte Unterweisung ihre Lehrlinge unglücklich machen; weil sie selbst solche Fehler an sich haben, die sie, wenn sie nur ihrer Eigenliebe auf eine kurze Zeit entsagen wollten, gar bald erkennen würden.

Decipit Exemplar Vitils imitabile:

Horat. Lib. 1. Epift. XIX.

Diesleicht werden sie dieselben in diesem Buche ganz lebshaft abgemalet sinden; und vielleicht wird mancher, wenn er es gleich nicht gestehet, durch das überzeugende Gewissen zur Besserung gerühret werden. Nur das will ich össentlich verbetten haben, daß man nicht glaube, als hätte ich ben ein und andern Fehlern, die ich in diesem Buche verächtlich vorsstelle, auf gewisse Personen geziehlet. Ich bediene mich hier der Worte, mit welchen sich Serr Rabener am Ende des Vorberichtes seiner satyrischen Schriften vor solcher Nachrede verwahret, und erkläre mich; daß ich niemand menne, als diejenigen, welche wissen, wen ich gemeynet habe.

Omni Musarum licuit Cultoribus ævo Parcere Personis, dicere de Vitils, Quæ si irascere agnita videntur.

Son.

Salzburg, geschrieben den 26. des Heumonats
1756.

Mozart.



### Einleitung in die Biolinschule.

### Der Einleitung erster Abschnitt.

Von den Geiginstrumenten, insonderheit von der Biolin.

**S.** 1.

as Wort Geige, begreift in sich Instrumente verschiedener Art und Grosse, welche mit Darmseyten bezogen sind, deren iede einer richtigen Austheilung nach grosser als die andere seyn muß, und die mit einem aus Holk gemachten und mit Pferdhaaren bespannten Bogen gestrichen werden. Aus diesem erhellet, daß das Wort Geige ein allgemeines Wort ist, welches alle Arten der Geiginstrumente in sich einschliesset; und daß es folglich nur von einem Mißbrauche herrühret, wenn man die Violin platterdings die Geige nennet. Ich will die gewöhnlichsten Gattungen hersehen.

S. 2. Eine schon fast veraltete Urt ber Geigen find die kleinen Sack: oder Spinst geitzlein, welche mit 4. oder auch nur mit 3. Senten bezogen find. Sie wurden, wegen der Bequemlichkeit sie in den Schubsack zu stecken, gemeiniglich von den Herren Tanzmeistern ben Unterweisung ihrer Lehrlinge gebrancht.

Eine zwote, aber auch wenig mehr übliche Art sind die einfachen, oder Brettgeigen; welche also benennet werden, weil die 4. darauf gespannten Sensten, nur über einem gewöldten Brett gezogen sind, so eigentlich dem obern Theile einer gemeinen Violin oder Diskantgeige gleichet.

Die dritte Art sind die Quartoder Zalbneiglein. Sie sind kleiner als die gemeinen Violinen, und werden für gar kleine Anaben gebraucht. Doch ist es allezeit bester, wenn es die Finger eines Anaben zulassen, ihn an eine rechte Violin zu gewöhnen; dadurch er die Finger in einer beständigen Gleichheit erhält, sie abhärtet, und solche recht auszustrecken erlernet. Vor einigen Jahren hat man noch so gar Concerte auf diese von den Italianern sogenannte kleine Violin (Violino piccolo) gesehet: und da es sich weit höher als eine andere Violin stimmen läßt; so wurde es sonderbar ben mustkalischen Nachtstücken mit einer Zwerchstaute, Harfe, oder mit einem andern solchen Instrumente vergesellschaftet, öfters gehöret. Ist ist man der kleinen Geiglein nimmer benöthiget. Man spielet alles auf der gewöhnlichen Violin in der Höhe.

Die vierre Gattung find die gemeinen Violinen oder Diskantgeigen. Von welchen wir eigentlich in diesem Buche zu reden haben.

Eine fünfte Art sind die Altgeigen: welche von dem italianischen Viola di Braccio, auch Oiolen heissen; am gemeinsten aber (von Braccio) die Bratsschen genennet werden. Man spielet damit sowohl den Alt als den Tenor, auch zur Noth, zu einer hohen Oberstimme den Baß, (a) dazu man doch sonst

Eine sechste Gattung, namlich die Zagotgeige brauchet; welche der Gröffe und Besentung nach von der Bratsche in etwas unterschieden ist. Einige nens nen es auch das Zandbakel; doch es ist das Handbakel noch etwas gröffer als die Fagotgeige. Man pflegt also, wie schon gesagt worden, den Bak damit zu spielen: allein nur zu Violinen, Zwerchslauten, und andern hohen Oberstimmen; sonst wurde der Grund die Oberstimme überschreiten, und, wegen den wies der

<sup>(</sup>a) Ich hatte oft die Gelegenheit über Bioloncelliften ju lachen, die den Gaß zu ihrem Solo so gar mit einer Biolin accompagnieren liesen, wenn gleich ein Bioloncest noch zugegen war.

ber die Regel laufenden Auflösungen, gar oft eine widrige Harmonie hervorbringen. Diese Ueberschreitung der Oberstimme mit der Unterstimme ist in der musikalischen Sekkunft ben Halbcomponisten ein ganz gemeiner Fehler.

Die siebente Art heißt das Bassel oder Basser, welches man, nach bem italianischen Violoncello, das Oroloncell nennet. Vor Zeiten hatte es 5. Septen; ist geigt man es nur mit vieren. Es ist das gemeinste Instrument den Bas damit zu spielen: und obwohl es einige etwas grössere, andere etwas kleinere giebt; so sind sie doch nur der Beseptung nach, folglich nur in der Stark des Klanges, ein wenig von einander unterschieden.

Der große Baß, (il contra Basso) ber auch gemeiniglich ber Violon genennet wird, ist die achte Gattung der Geiginstrumente. Dieser Violon wird ebenfalls von verschiedener Groffe verfertiget: allein es bleibt allezeit die namliche Stimmung; nur daß man ben der Befentung den nothigen Unterschied Weil der Violon viel groffer als das Bioloncell ift; so ist auch dessen Stimmung um eine ganze Octav tiefer. Er wird am gewohnlichsten mit 4, und auch nur mit 3, der groffere aber mit 5. Senten bezogen. Ben diesem mit 5. Senten bespannten Biolon find an dem hals durch alle Intervallen Bande von etwas dicken Senten angebracht; welches tas Ausfliegen der Senten auf dem Griff. brette hindert, und folglich der Klang badurch gebeffert wird. Man kann auch auf einem folchen Baffe die schweren Paffagen leichter herausbringen : und ich habe Concerte, Trio, Solo zc. ungemein icon vortragen gehort. ich bemerket , daß benm Ausdruck einer Starke benm Accompagnieren allezeit fich zwo Septen jugleich horen lieffen; weil die Septen merflich binner find und naber benfammen fteben, als ben einem Baffe, ber nur mit 3. oder 4. Senten bejo: gen ift.

Die neunte Art ist die Gamba. Sie wird zwischen die Beine gehalten; daher es auch den Name hat: denn die Italianer nennen es Viola di Gamba, das ist: Beingeige. Heut zu Tage wird auch Violoncell zwischen die Beine genommen, und man kann es mit allem Rechte auch eine Beingeige nennen. Im übrigen ist die Viola di Gamba von dem Violoncell in vielem untersschieden. Es hat 6, auch 7. Senten; da das Bassel nur 4. hat. Es hat auch eine ganz andere Stimmung, einen angenehmern Ton, und dienet meistentheils zu einer Oberstimme.

Die zehnte Gattung ist der Bordon, nach dem gemeinen Sprechen der Barydon, von dem italianischen Viola di Bordone, (b). Dieses Instrument hat, gleich der Gamba, 6. bis 7. Septen. Der Hals ist sehr breit und dessen hinterer Theil hohl und offen, wo 9. oder auch 10. messingene und stählerne Septen hinunter gehen, die mit dem Daumen berühret, und geknippet werden; also zwar, daß zu gleicher Zeit, als man mit dem Geigebogen auf den oben gesspannten Darmsenten die Hauptstimme abgeiget, der Daume durch das Anschlagen der unter dem Hals hinabgezogenen Septen den Baß dazu spiele. Und eben deswegen mussen die Stücke besonders dazu gesehet senn. Es ist übrigens eines der anmuthigsten Instrumente.

Eine eilfte Art mag die Viola d'Amor seyn; nach dem italianischen Viola d'Amore, und nach dem französischen Viole d'Amour. Es ist eine bes sondere Art der Geigen, die, sonderheitlich ben der Abendstille, recht lieblich klinget. Oben ist sie mit 6. Darmsenten, davon die tiesern übersponnen sind, und unter dem Griffe mit 6. stählernen Seyten bezogen; welche letztere weder gegriffen, noch gegeigt werden, sondern nur den Klang der obern Seyten zu verzdoppeln und sortzupflanzen, sind erdacht worden. Dieses Instrument leidet viele Verstimmung.

Die zwölfte Gattung ist das entilsche Violet, so hauptsächlich von der Viola d'Amore nur dadurch unterschieden ist, daß es oben 7. und unten 14. Septen, und folglich auch eine andere Stimmung hat, auchzwegen Biele der untern Klangsepten einen stärkern Laut von sich giebt.

Eine alte Art ber Geiginstrumente ist die aus dem Trumscheid entstandene Trompete marine. Es hat nur eine grosse Darmseyte; hat einen drepectichten Körper; einen langen Hals, u. s. w. Die Septe liegt auf einem Stege, welcher auf einer Seite den Sangboden kaum berühret, und folglich verursachet, daß die Septe, wenn sie gegeigt wird, einen schnarrenden Lon, gleich einer Trompete, von sich giebt.

Diese nun sind alle mir bekannte, und meistentheils noch übliche Gattungen der Geigen; davon die vierte, namlich die Violin, der Stoff dieser zum Bersuch unternommenen Lehrschrift senn wird.

(6) Einige fprechen und schreiben Viola di Bardone. Allein Bardone ift meines Wiffens fein italiantich Wort; wohl aber Bardone: benn dieses heißt eine Tenorstimme; bedeutet auch eine grobe Septe, eine Hummel, und das leise Brummen der Bienen. Wer dieses Instrument kennet, wird auch einsehen, daß durch das Wort Bardone, der Ton desselben recht sehr gut erklaret sey.

S. 3.

Die Violin ist ein aus Holz versertigtes Instrument, und aus folgenden Theilen zusammen gesetzt. Der obere Theil bestehet in einem gewölbten Dach; der untere Theil in einem eben dergleichen Boden; die Seitenwände, welche das Dach und den Boden zusammen sügen, werden von den Geigenmachern der Zarge (c) genennet; das Ganze aber heißt ben ihnen das Corpus, oder der Körper. An diesem Körper, Corpus, oder Leib, ist der Hals, und auf dem Hals der Griff; welcher also benennet wird, weil die darüber gespannten Senzten dort gegriffen werden. Unten ist ein Veretchen vest gennacht, an welches die Senten angebunden sind, die auf einem holzernen Stege ruhen, und ober dem Hals in Schrauben eingezogen werden; durch derer Hülfe die Violin gestimmet wird. Damit aber der Gewalt der über den Stattel ausgespannten Senzen das Dach nicht niederdrücke, und badurch der Violin den Klang benehme, so wird in den Körper derselben unter den Steg oder Sattel ein klein Hölzen gestecket; welches man den Stimmstock nennet.

Um aufferften Ende bemuben fich die Beigenmacher theils eine zierliche schneckenformige Krummung; theils einen wohlgearbeiteten Lowentopf angubringen. Ja fie halten fich über dergleichen Auszierungen oft mehr auf, als über dem hauptwerke felbst: Daraus benn folget, daß auch die Biolin, mer follte es mennen! dem allgemeinen Betrug des außerlichen Scheines unterwors Wer den Vogel nach den Federn, und das Pferd nach der Decke schäket, der wird auch unfehlbar die Biolin nach dem Glanze und der Karbe Des Kirnuffes beurtheilen, ohne bas Berhaltniß ber haupttheile genau ju unterfuchen. Also machen es namlich alle diejenigen, welche ihre Augen, und nicht Das Gehirn jum Richter mablen. Der schon gefraußte Lowentopf kann eben fo wenta den Klang der Geige, als eine aufgethurmte Quarreperucke Die Bernunft feines lebendigen Peruckenstockes beffern. Und dennoch wird manche Biolin nur des auten Unsehens wegen geschäßet; und wie oft find nicht das Rleid. bas Geld, ber Staat, fonderbar aber die geknupfte Perucke jene Berdienfte. Die manchen : . : jum Gelehrten , jum Rath , jum Doctor machen. wo bin ich hingerathen? Der Gifer gegen das so gewöhnliche Urtheil nach Dem aufferlichen Scheine hat mich fast aus dem Beleife getrieben.

21 3

S. 4

<sup>(</sup>c) Der Jarne oder die Jarge : aber nicht Sarge ; benn biefes tommt von eagt, sapues und heißt die Einfassung eines todten Rorpers.

S. 4. Mit vier Senten wird die Biolin bezogen, derer jede, feiner richtigen Ab. theilung nach, gröffer als die andere senn muß. Ich sage, nach seiner richtigen Abtheilung: Denn, wenn eine Septe gegen die andere etwas ju fchwach oder ju ftart ift, fo kann unmöglich ein gleicher und guter Son heraus gebracht werden. Cowohl die Herren Biolinisten, als auch die Geigenmacher bestimmen diese Austheilung nach dem Augenmaaß; und es ift nicht zu leugnen, daß es oft febr schlecht damit zugehet. Man muß in der That mit allem Fleiß an das Werk gehen, wenn man die Biolin recht rein beziehen will; und zwar fo : daß die Senten nach der mahren Beschaffenheit der Intervallen, nach welchen fie von einander abstehen, ihre richtige Berhaltniffe, und folglich ihre richtige Tone gegen einander haben. Wer fich Muhe geben will, der kann eine Probe nach mas thematischer Lehrart machen, und zwo feine gut ausgezogene Darmseyten aussu: then; es fen ein (A) und (E) ein (D) und (U) oder ein (D) und (G): deren edoch iede für fich, so viel moglich, eine gute Gleichheit hat. Das ift: ber Difameter oder Durchschnitt der Sente muß gleich groß fenn. Un iede dies fer zwo a Senten konnen Gewichte von gleicher Schwere gehänget werden. nun die zwo Senten recht ausgesucht; so muffen fie, ben dem Anschlagen Ders felben, das Intervall einer Quint hervorbringen. Klingt eine gegen die andere ju hoch, und überschreitet die Quint; fo ift es ein Zeichen, daß felbige zu schwach ift, und man nimmt eine ftarkere. Oder, man verandert die ju tief klingende, und lefet fich dafür eine feinere aus: denn fie ift ju ftark. Auf diese Art wird fo lange fortgefahren, bis man das Intervall einer reinen Quint gefunden; ales bann haben die Senten ihr richtiges Berhaltniß und find wohl ausgesucht. lein, wie schwer ift es nicht, folche gleichdicke Septen anzutreffen? Sind fie nicht n ehrentheils an einem Ende ftarfer, als an bem andern? Wie kann man mit einer ungleichen Sente eine sichere Probe machen? Ich will also nochmalen ers inneret haben, daß man ben Auslesung der Septen den moglichsten Rleiß ans wenden, und nicht alles so hin auf Geratsewohl machen solle.

#### **S.** 5⋅

Das bedaurlichste ist, daß unsere heutigen Instrumentmacher sich ben Verfertigung ihrer Arbeit so gar wenig Mühe geben. (d) Ja was noch mehr? Daß

<sup>(</sup>d) Die Inftrumentmacher arbeiten heut zu Tage freilich meistentheils nur nach Brod. Und eines theils find sie auch nicht zu verdenken: man verlangt gute Arbeit, und will wenig dafür bezahlen.

Daß ein ieder nach seinem Ropfe und Gutgeduncken so hin arbeitet, ohne einen gewiffen Grund in einem oder bem andern Stude zu haben. Bum Benipiel: Der Beigenmacher hat etwa durch die Erfahrung zu feiner Regel angenome men, daß ben einem niedern Barge das Dach hoher gewolbt fenn muffe; bag hingegen, wenn der Zarge boch ift, das Dach etwas weniger gewolbt und er hohet senn konne: und dieß wegen der Fortpflanzung des Klanges; damit name lich ber Klang burch bas Niedere des Zarges ober des Daches nicht zu fehr unterdrucket werde. Er weis ferner, daß der Boden im holke ftarter als das Dach feon muffe; daß fowohl das Dach als der Boden in der Mitte mehr Holk als auf den Seiten haben follen; daß übrigens eine gewiffe Bleichheit in der fich verlierenden oder allmählich wieder anwachsenden Holzdicke zu beobachten sen, und er weis folche durch den Greifcirkel ju untersuchen, u. f. f. Woher kommt es benn, daß die Biolinen so ungleich find? Woher kommt es, daß eine laut, die andere ftill klinget? Woher hat diese einen, fo ju fagen, fpikigen; jene einen recht holzernen; Diese einen rauben, schreienden; jene einen traurigen und betaub: ten Ton? Man barf nicht viel fragen. Alles Dieses ruhrte von der Werschiedens heit der Arbeit her. Gin ieder bestimmet die Bobe, die Dicke, u. f. w. nach feinem Augenmaaß, ohne fich auf einen zureichenden Grund fuffen zu konnen: folglich gerath es einem gut, bem andern schlecht. Dieg ift ein Uebel. welches Der Mufit wirklich vieles von ihrer Schonheit entziehet.

#### S. 6.

In diesem Stücke könnten die Herrn Mathematiker ihren Ruhm verewigen. Der gelehrte Herr II. Lorenz 17izler, hat vor einigen Jahren schon den nie genug zu rühmenden Vorschlag gethan, eine Gesellschaft musikalischer Wissenschaften in Deutschland anzulegen. Sie hat auch wirklich schon im Jahr 1738. ihren Anfang genommen. Er ist nur zu bedauren, daß eine solche edle Bestrebung nach der redlichen Verbesserung der musikalischen Wissenschaften nicht allezeit reichlich unterstüßet wird. Das ganze musikalischen Reich wüßte es einer solchen gelehrten Gesellschaft nimmer genug zu verdanken, wenn sie den Justrumentmachern ein so nüßbares Licht anzündete, dadurch der Musik eine ungemeine Zierde zuwachsen könnte. Man wird es mir ja nicht verargen, wenn ich ganz aufrichtig sage: daß an genauer Untersuchung der Instrumente mehr lieget, als wenn man durch die Bemühung vieler Gelehrten endlich vom Grunde erört tert: warum zwo unmittelbar auf einander solgende Octaven oder Quinten nicht wohl in das Gehör fallen. Ven rechtschaffenen Componisten sind sie ohnehin schon länast

langst des Landes verwiesen: und es ift genug, daß sie, wegen ihrem allzuvollkom! menen Berhalmiß, bem aufmerkfamen Dhr, ba es eben eine Beranderung erware tet, durch strafliche Wiederholung zur Last fallen. Ift es denn nicht mehr in Betrachtung ju ziehen, daß wir fo wenig gute Instrumente feben; daß felbige von so ungleicher Arbeit, und von so verschiedener Klangart find : als wenn wir gange Reihen papierener Intervallen ausmessen und hinschreiben; Davon oft vies le in der Ausübung wenig oder gar nichts nußen? Diese gelehrten Berren konne ten also durch eine nubliche Untersuchung, z. E. was für Holz zu einem Beige instrumente das tauglichste? Wie folches am besten auszutrocknen mare? (e) Ob nicht ben der Ausarbeitung das Dach und der Boden nach den Jahren (f) einander entgegen stehen follten? Wie die Schweislocher des Holzes am besten zu verschlieffen senn, und ob nicht auch der innere Theil defiwegen mit Firnug gang fein zu bestreichen, und was fur Firnug der tauglichste mare? Sauptfach: lich aber, wie hoch, wie dick, u. f. f. das Dach, der Boden, und der Barge fenn muffe? Mit einem Worte, durch ein richtiges System, wie eigentlich die Theile einer Beige fich gegen einander regelmäßig verhalten follen, konnten, fage ich, diese gelehrten Berren durch Sulfe der Mathematif, und mit Bengiehung eines auten Geigenmachers die Mufit ungemein verbeffern.

S. 7.

Unterbessen bemühet sich ein fleißiger Violinist, sein Instrument durch Versänderung der Seyten, des Sattels und des Stimmstockes nach Möglichkeit zu verbessern. Hat die Violin einen grossen Körper, so werden unsehlbar grössere Seyten von guter Wirkung seyn: ist der Körper hingegen klein, so erfordert es eine kleine Vesentung. (g) Der Stimmstock muß nicht zu hoch aber auch nicht zu nieder seyn, und rechter Hand etwas weniges hinter dem Fuß des Sattels stehen. Es ist kein geringer Vortheil den Stimmstock gut zu seßen. Man muß ihn mit vieler Geduld öfters hin und her rücken; jedesmal durch Abspielung verschiedener Tone auf ieder Seyte den Klang der Geige wohl untersuchen, und so lang auf diese Art sortsahren; dis man die Güte des Tones gesinden. Der

(f) Die Jahre nennet man die verschiedenen Zuge, die fich im holze zeigen.

<sup>(</sup>e) Ich habe felbst eine Violin in Sanden gehabt, deren Theile nach der Ausarbeitung, vor bem Zusammensehen, mit recht gutem Erfolge im Nauchfang sind ausgestrocknet worden.

Cs) Bey hoher und tiefer Seimmung hat man das namliche zu beobachten. Die dickers Septen taugen ganz naturlich besser zur tiefen Stimmung, gleichwie die feinen bey ber hohen Stimmung von besserer Wirkung sind.

Sattel kann auch viel bentragen. 3. E. Ift der Ton gar zu schreiend und durch: dringend, oder, so zu reden, spisig, folglich unangenehm: so wird er mit einem niedern, breiten, etwas dicken und sonderbar unten wenig ausgeschnittenen Sattel gedampfet. Ift der Ton un fich felbst schwach, still, und unterdrückt so muß mit einem feinen, nicht zu breiten, anben so viel es sich thun lagt, hohen, und unten sowohl als in der Mitte viel ausgeschnittenen Sattel geholfen werden. Gol cher muß aber überhaupts von einem recht feinen, wohl geschloffenen, und auss getrockneten Holze fenn. Uebrigens hat der Sattel feinen Ort auf dem Dache der Biolin in der Mitten der zweenen Ausschnitten, welche in der Gestalt eines las



teinischen Suchstabens auf benben Seiten angebracht sind. Damit aber

ber Klang nirgends unterbrucket werde : fo muß bas Bretchen, an welches bie Senten festgemacht find, und welches man, nach dem gemeinen Baibfpruche, bas Sattelfest nennet, an das unten begwegen eingesteckte Bapfchen also eingehenket werden, daß er mit dem untern und schmablen Ende weder über tas Dach der Biolin herein, noch hinaus reiche, fondern demfelben vollig gleich ftebe. Man muß endlich auch sein Instrument immer reinlich halten, und absonderlich die Senten und das Dach, bevor man ju fpielen anfangt, allezeit von bem Staub und Roliphon saubern (h).

Diefes wenige mag inzwischen einem fleißig Nachdenkenden schon genug fenn; bis gleichwohl fich iemand hervor thut, welcher, nach meinem Wunfche, Diesen meinen kleinen Versuch erweiteret, und alles in ordentliche Regeln bringet.

(4) Colophonium wird aus gereinigtem Sarg gemacht, und man schmiert mit demfels ben die über den Geigebogen gezogene Pferdhaar e; damit sie die Seyten icharfer angreifen. Man muß aber ben Bogen nicht zu febr ichmieren; fonft wird der Con rauh und dumpficht.



### あどろうとなるとらからどうからどうなるとなったらっている。

### Der Einleitung zweyter Abschnitt.

#### Von dem Ursprunge der Musik, und der musikalischen Instrumenten.

**S.** 1.

Machdem nun die Wesenheit der Violin erkläret worden, sollte man auch etwas von dem Ursprunge derselben benbringen; um dem Ansänger die Abkunft seines Instruments einigermassen bekannt zu machen. Allein, ie weiter man in das Alterthum hinein siehet; ie mehr verliert man sich, und geräth auf ungewisse Spuren. Es liegt fast alles auf ungewissem Grunde; und man sindet in der That, mehr sabelhastes als wahrscheinliches.

#### S. 2.

Der Musik überhaupts gehet es eben nicht viel besser. Man hat zu dieser Stunde noch keine vollständige musikalische Historie. Wie viele raufen sich nicht kast nur um den Namen, Musik? Einige glauben das Wort Musik komme von den Musen, welche als Göttinnen des Gesanges verehret worden. Ans dere nehmen es vom griechischen pada, welches sleißig nachforschen, und uns tersuchen heißt. Viele halten dasür, es habe seinen Ursprung von Moys (a), welches in egyptischer Sprache ein Wasser, und Jos, so eine Wissenschaft der keutet (b): daß es also eine ben dem Wasser erfundene Wissenschaft anzeige; und zwar, weil einige wollen, das Geräusch des Nitssusses habe zur Ersindung der Musik Anlaß gegeben: denen aber jene widersprechen, die es dem Gesäuse und Expseise des Windes oder dem Gesange der Vogel zuschreiben. Endlich wird

<sup>(</sup>a) Margarita Philosophica, Lib 5. Musicæspeculativæ, Trast. 1. Cap. 3. Impress. Basileæ 1508.

<sup>(</sup>b) Zacharias Tevo nel suo Musico Testore. P. 2. C. 7. pag. 10. Stamp. in Venezia 1706.

wird es auch mit gutem Fug von dem griechischen MSoa hergeleitet, welches eigentlich ein aus dem hebräischen entsprungenes Wort ist. Denn es heißt so viel als TYP. nämlich: ein vortreffliches und vollkommenes Werk, welches zur Ehre Gottes ausgedacht und ersunden worden (c). Der Leser wähle sich, was ihm beliebt. Ich will nichts entscheiden.

#### S. 3.

Was können wir benn von der Ersindung und den Ersindern der Tonkkunst gewisses sagen? Man ist auch in diesem Stücke so uneinig, daß es mehrentheils auf Muthmassungen hinaus läust. Judal hat das Zeugniß der H. Schrist sür sich wo er der Vater derjenigen genennet wird, welche auf Liktharn und Orgeln spielten (d). Und einige glauben, daß nicht Pythagortas, wie man doch sonst vor gewiß (e) behauptet, sondern selbst der Judal durch die Hammerschläge seines Bruders des Tudal, welcher ein Schmidt solle gewesen senn, die Verschiedenheit der Tone ersunden habe (f). Vor der Sündslut wird ausser dem Judal keines Musstverständigen in der H. Sor der Sündslut wird ausser dem Judal keines Musstverständigen in der H. Schrist gedacht. Ob nun also die Musst mit der allgemeinen Weltstrase zu Erunde gegangen; oder ob nicht Noe (g), oder einer seiner Sohne, solche mit sich in die Arche genommen, davon haben wir keine Nachrichten. Nur das wissen wir, daß die Egyptier solche erstlich wieder empor gebracht; von welchen sie auf die Griechen, von diesen aber auf die Lateiner gekommen ist.

#### S. 4.

Wollen wir die alten und neuen Instrumente gegen einander halten? Da werden wir auf lauter ungewisse Wege gerathen, und immer im Finstern wandeln. Wer belehret uns denn, was die ehemaligen Harfen, Citharn, Orgeln, Lenern, Pfeisen, u. s. f. eigentlich für Instrumente geweser? Wir wollen hören, was ein ganz neues und kostbares Buch (h) von einem Instrumente, dessen Judal

(d) Genefis IV. 21.

(e) Franchini Gafuri Theorica Musicæ, Lib. I. Cap. 8. Impress. Mediolani 1492.

(g) Man spricht auch troah.

<sup>(</sup>c) Mich. Prætor. Syntagm. Mus. T. I. p. 38.

<sup>(</sup>f) (Petrus Commestor in Historia Scholastica.) Marg. Phil. L. 1. Trast. 1. C. 4. Tevo P. 1. C. 11.

<sup>(</sup>h) Neue Sammlung der merkwurdigften Reifegeschichten. 2. Buch. 60. Blat. f. 20.

Jubal der Erfinder seyn soll, uns weitläuftig erzählet : Das Instrument Cie nyra, heißt es, war auch bey den Oboniciern, und Sprern nebrauche lich. Die Zebräer nannten es Rinnor; die Chaldaer Ringora, und die Araber Kinnara. Dieses Instrument soll von dem Jubal erfum den und also schon lange vor der Sündflut bekannt gewesen seyn (i). Le soll dasjenige seyn, worauf David vor dem Konin Saul ges spielet (k), und welches man gemeiniglich fur eine Zarfe balt. Lo war aus Zolz gemacht (1) mit zehen Seyten überzogen, und wurde auf der einen Seite mit einer Schlanfeder gerühret, auf der andern aber mit den gingern gegriffen, u. f. w. (m). Mit was für einem unferer heutigen Instrumente konnte man wohl diefes Rinnor vergleichen? Es find ia alle weit davon unterschieden. Der Bericht felbst grundet fich auf Muthe maßung, und die mufikalischen Worterbucher find jum Theil anderer Meinung. Die gelehrten Berren Verfaffer diefes ansehnlichen Werkes haben fich alle Mube gegeben ben ihren Nachrichten , fo viel immer möglich, auf den Grund zu feben. Allein, die Klingzeuge ber Dufit betreffend, betennen fie die Ungewiftheit in folgenden Worten, (n): Bev Verehrung des vom Nebucadnezar auf: aerichteten Bildes, erwähnet der Prophet Daniel der Posaunen, Trommeten, Barfen, Pfalter, Lauten, und allerley Seytenspiele, u. f. w. (o). Wir wollen aber dem Leser nicht gut dafür seyn, ob die hier angedeutete Instrumente eben auch so ausgesehen haben, wie diejenice, die wir beut zu Tage so nennen (p). Man hat also wenig oder aar feine sichere Machricht mehr von der wahren Beschaffenheit der alten Instrumenten.

#### S. 5.

Micht viel grundlichers finden wir, wenn wir auf die Erfinder der musikalischen Klingzeuge zurucke sehen. Der so beruffenen Leper der Alten streitet man heute

(i) 1. Mof. 4, 21.

(k) 1. Sam. 16, 16. 23. (l) 1. Kônig. 10, 12. 2. Chron. 9, 11.

(m) Joseph. Antiq. Lib. 7. Cap. 10.

(n) In dem eiften Buch, 68 Blatt. S. 67.

(o) Cap. 3. 5.
(p) Man lese, was Calmet in seinem Commentaire sur les Pseaumes von der Musik der Allten angemerket hat.

heute noch ihren Vater an. Diodor saget: Daß Merkur nach ber Sund, flut den Lauf der Sterne, die Zusammenstimmung des Gesanges und der Zahlen Verhältniß wieder ersunden habe. Er soll auch der Ersinder der Leger mit 3. oder 4. Septen seyn. Diesem stimmen ben Homer und Lucians: Lactantius aber schreibet die Ersindung der Leger dem Apollo zu; Plinius hingegen will den Amphion zum Urheber der Musik machen (q). Und wenn endlich Merkur durch die mehrern Stimmen das Recht zu seiner Leger behält (r), solche auch nach ihm erst in die Hände des Apollo und Orpheus gekommen ist (s): wie läßt sich solche mit einem unserer heutigen Instrumenten vergleichen? Ist uns denn die eigentliche Gestalt dieser Leger bekannt? Und können wir etwa den Merkur zu dem Urheber der Geiginstrumenten angeben? Bevor ich hier weiter gehe, will ich einen Versuch wagen, und den Ansängern zu Lieb nur im Kleinen, eine ganz kurze musskalische Geschichte entwersen.

### Versuch

#### einer turzen Geschichte der Musik.

ott hat dem ersten Menschen gleich nach der Erschaffung alle Gelegenheit an die Hand gegeben, die vortrefsliche Wissenschaft der Musik u ersinden. Adam konnte den Unterschied der Tone an der menschlichen Stimme bemerken; er hore te den Gesang verschiedener Vogel; er vernahm eine abwechselnde Hohe und Tiefe durch das Gepseise des zwischen die Baume dringenden Windes: und der Werkzeug zum Singen war ihm ja von dem gutigen Erschaffer schon zum voraus in die Natur gepstanzet. Was soll uns denn abhalten zu glauben, daß Mam von dem Trieb der Natur bewogen, eine Nachahmung z. E. des so ans muthigen Vogelgesanges u. s. f. unternommen, und folglich eine Verschiedenheit der Tone in etwas gefunden habe. Dem Jubal sind seine Verdienste nicht abs zusprechen; denn die H. Schrift selbst beehret ihn, mit dem Titel eines Musiks waters:

(q) Giuseppe Zarlino. Instit. & Dimost. di Musica. P. I. C. 1.

 <sup>(</sup>r) Tevo, P. I. C. 12. pag. 11. (Roberti Stephani Thefaurus Linguæ Lat. fub Voce Chelys.)
 (r) Dittionario univers di Efraimo Chambers fub Voce Lyra. Und Polidorus Vergilius de rerum Invent, pag. 51. & 52.

vaters: und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Musik entweder durch den Noe felbst oder durch einen seiner Sohne in die Arche, und nach der Sundfluth durch Unterweisung auf die Egyptier gekommen; von denen sie nachgehends die Griechen erlernet, fich in Berbefferung berfelben viele Muhe gegeben, und folche endlich auf die Lateiner und andere Bolfer gebracht haben. Db aber Cham und fein Sohn Mefraim eben Diejenigen waren, davon finden fich feine grundliche Uns zeigen in der H. Schrift (t). Daß zu Labans und Jakobs Zeiten die Musik schon wieder getrieben, ja fo gar jum Geleite ber Abreifenden als ein Ehrens zeichen gebraucht worden, ist ganz gewiß; weil Laban zu Jakob sprach: Warum haft du ohne mein Wissen flieben, und mirs nicht anzeigen wollen, daß ich dich mit Freuden, mit Gesang, mit Trummen, und Citharn begleitet hatte? (u) Das Lied der Maria, (x) und wie sie mit andern Weibern ben dem Durchzuge burch das rothe Meer auf der Trumme spielte, ift bekannt (4). Micht weniger weis man aus der Schrift, daß Mo. ses zwo Posaunen unter gewissen Regeln zu blasen verordnet hatte (2). Man weis das Blasen der Leviten, davon die Mauren der Stadt Jericho einfturze ten (aa). Man weis die musikalischen Anstalten, die David gemacht hatte (bb). Und daß man zu seiner Zeit schon vielersen Instrumente gehabt habe, ließt man aus den Aufschriften seiner Pfalmen. Affaph der Sohn des Ba. rachias war fein Capellmeifter, und Jehiel über die Inftrumente gefetet; man mag ihn also einen Concertmeifter nennen (cc). Die Propheten bedienten fic ber Musit, wenn sie weissagen wollten: Saul kann uns bessen ein Zeuge fenn (dd). Und in der S. Schrift lesen wir es von den Kindern des Affaph, des Zeman und des Joithun (ee). Daß nachft den Bebraern Die Griechen die altesten Musikverständigen gewesen, ift gar nicht zu zweifeln. Es find uns Mertur.

(z) Num. 10, 2. (aa) Jofue 6, 4. & feg.

(cc) I. Paralip. 16. 5.

<sup>(</sup>e) Kircherus war diefer Meinung, und Tevo Schreibt in seinem Musico Testore, Cap. I2. pag. II. (#) Genesis 31, 27.

<sup>(</sup>x) Maria, die andere Mirjam nennen, war Moses und Aarons Schwester. (y) Exod. 15. 20. & 21.

<sup>(</sup>bb) I. Paralip. 15. 16. & seq. nicht weniger Cap. 23. 5. 30.

<sup>(</sup>dd) I. Regum 10. 5. & 10.

<sup>(</sup>ee) I. Paralip. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, andere fprechen auch Jeditime

Merkur, Apollo, Orpheus, Umphion, und mehr andere bekannt. wenn aleich einige find, die behaupten wollen, daß z. E. niemals ein folcher Mann, welcher Orpheus geheissen, auf der Welt gewesen fen; ja bag bas Wort Orpheus in der phonicischen Sprache so viel heise, als ein weiser und gelehrter Mann: fo geben doch die allermeisten Zengniffe der Alten dabin, daß Diefer Orpheus gelebt habe (ff). Daß viel fabelhaftes mit unterläuft, ift ganz newiß: both liegen unter Diesen Kabeln auch viele Wahrheiten (gg). Bis auf Die Zeiten des Dythauois gieng feine Beranderung in der Denfil vor: er aber war der erfte, welcher der Tone Berhaltniß mit dem Maafftabe fuchte. Das ju brachte ihn ein ungefährer Zufall. Denn als er einsmals in einer Schmiede mit Bammern von verschiedener Groffe auf den Ambos schlagen horte, merkte er die Berschiedenheit der Tone nach dem Unterschied der Schwere der Hammer. Er versuchte es mit zwo gleichen Senten, an eine berfelben bieng er ein Bewicht von 6. Pfunden, an die andere ein Gewicht von 12. Pfunden, und fand ben dem Anschlagen dieser zwoen Senten, daß sich die zwote zu der ersten wie 2. zu 1. ver hielte: benn fie war die hohe Octav. Ind fo fand er auch die Quart, und Quint; aber nicht die Terz, wie einige irrig glauben. Dieß mar nun fchon genug der Mufit eine andere Gestalt zu geben, und ein Juftrument mit mehrern Septen gu erfinden, oder folches immer noch mit einer Gente ju vermehren. Es fam aber auch bald zu einem musikalischen Krieg; denn nach dem Dythagor kam Aristos ren von Tarent, ein Schuler des Aristotels. Und da jener alles nach ber Ration und Proportion, dieser aber alles nach dem Ohr untersuchte, erwuchs ein lanawieriger Streit, welcher endlich durch den Vorschlag bengelegt murde:

- (ff) Seine Schriften follen fenn: Die Argonautica, Hymni und Præcepta de Lapidibus. Die neueste Ausgabe foll ju Utrecht 1089. von Andr. Christ. Eschenbach mit gelehrsten Anmerkungen heraus gekommen fenn.
- (88) Bu jener Zeit als diese Manner lebeten, wurden die gelehrten Leute vergöttert. Und eben dieses ift die Urjache, warum alles so fabelhast läßt. Wer weis es? Wick leicht haben die Poeten der kunstigen Jahrhunderte Stoff genug unsere heutigen Virtuosen als Sotter zu besingen? Denn es scheint wirklich als wenn die alten Zeiten wieder kommen möchten. Man pflegt (wie man sagt) dermal schon an vielen Orten, die Gelehrten und Künstler, mit lauter Bravo sast zu vergöttern, ohne sie mit einer andern gebührenden und nachdrücklichen Belohnung zu beehren. Alsein, dergleichen magere Lobeserhebungen sollten den Herrn Virtuosen auch eine Matur der Götter einstösen, und ihre Leiber verklären, damit sie von himmlischen Einbildungen leben könnten, und nimmer einer zeitlichen Norhwendigkeit bedörften.

Daß Vernunft und Gebor zucleich urtheilen sollen. Die Ehre biefer Bermittelung wird von einigen dem Otolomaus, von andern dem Didymus querkannt: obwohl auch einige find, die den Didymus selbst für einen Aristo, rener halten. Inzwischen foll fich boch die puthagorische Lebrart 5. bis 600. Nahre in Griechenland erhalten haben. Die, fo des Pothagors Meinung benpflichteten, wurden Canonici, die Aristorener aber Zarmonici genannt (hh). Bon bies fer Reit bis auf die anadenreiche Geburt unfere Erlofere, und etwa hernach bis gegen das Jahr 500., ja gar bis gegen das Jahr Christi 1000., hat man zwar da und dort in der Musik etwas zu verbessern gefucht; man hat mehrere Tone ausgedacht, wie Ptolomaus die groffe Terz, und ein gewisser Glympus einit ge Zwischentone (ii). Doch ift in der hauptsache nichts geandert worden. Es hat zwar auch gegen das Jahr Christi 502., oder 515. Boetius, ein ebler Ros mer, die griechische Musik, so viel an ihm war, ju den Lateinern gebracht, viele griechische Schriften in die lateinische Sprache überfetet, und, wie viele glauben, anstatt über die griechischen, nun über die lateinischen Buchstaben ju fingen ans Nicht weniger hat ber Beil. Papft Grenor ber Groffe, etwa im Sahre Chrifti 594., fich in Berbefferung ber Dufik recht fehr viele Muhe gegeben; Er hat, um die Mufit in eine beffere Ordnung zu bringen, Die unnothigen Buchftas ben weggeschaft, und baburch die Musik um vieles erleichtert; Ihm hat man ben gregorianischen Kirchengesang zu verdanken, u. f. f. Doch blieb es noch immer im Grunde ben der griechischen Musik. Bis endlich Guido von Arrego eine fogenannte neuere Musik erfand; und zwar im Jahr Christi 1024. oder vielleicht, nach anderer Meinung 1224. : die aber noch neuer und lebhafter wurs be durch die Erfindung eines gewissen gelehrten Frangosen, Jean de Murs, ober Johann von der Mauer, welcher die Musik in ein ganz anderes Licht gefebet hatte (kk). Diese merkliche Beranderung foll fich nach einiger Meinung um das Jahr Christi 1220, oder wie andere wollen 1330, oder gar 1353, quaes tragen

<sup>(4</sup>h) Pythagoras mag etwa um das Jahr der Welt 3430., Aristoren aber im 3620sten gelebt haben.

<sup>(</sup>ii) Ptolomans hat zwar bas wahre Berhaltniß ber groffen Terz gefunden; es war aber nur im harmonischen Geschlechte brauchbar. Joseph Jarlin, ein Italianer, hat erft das Berhaltniß der groffen und kleinen Terz gefunden.

<sup>(24)</sup> Guido war ein Benedictiner im Kloster Pomposa in dem ferrarischen Gebiethe. Er wurde Arretinus genannt : weil er ju Arrezo in Welschland gebohren war. Was er, und Johann von der Mauer eigentlich in der Musik gethan, wird im ersten Hauptstucke in etwas beygebracht werden.

tragen haben. Man hat es nach ber hand gewagt immer etwas benzusehen, und endlich ift fie nach und nach zu einer fo schonen Gestalt gekommen , in wels cher man fie heut ju Tage bewunderet. Unter den altesten Schriftstellern find Die, welche vorhin vom Boetius, in legtern Zeiten aber jene, welche von dem Maibom aus dem Griechischen ins Lateinische find übersetzet worden. (11) Dem ift Wallis gefolget, welcher ju Orfort in Engelland im Jahre 1699, die übris gen griechischen Schriftsteller gleichfalls griechisch und lateinisch herausgegeben hat. (mm) Glarean, Zarlin, Bontemps, Zacconi, Galilei, Gaffur, Berard, Donius, Bonnet, Tevo, Kircher, Froschius, Artust, Kepler, Vogt, Neidhardt, Guler, Scheibe, Prinz, Werkmeister, Sur, Mattheson, Mizler, Spies, Marpurg, Quanz, Riepel, und andere mehr, die ich oder nicht kenne, oder die mir ift nicht gleich benfals len , find lauter Manner, die fich durch ihre Schriften um die Musik ben der gelehrten Welt ungemein verdient gemacht haben. Es find aber lauter theoretische Schriften. Wer practische Schriftsteller sucht, kann berer viele hundert finden, wenn er sich nur in den Worterbuchern Brosards und Waltbers umsieht. Der erste hat sein Buch frangosisch, ber andere beutsch aeschrieben: und beede haben fich damit Chre gemacht.

#### S. 6.

Nun will ich mit meiner Untersuchung fortsahren, und inzwischen den Merkur vor den Ersinder der Septeninstrumente angeben; dis gleichwohl ein anderer ein mehreres Recht dazu erweiset. Es kommen die alten und neuen Schriften völlig übereins, daß, nachdem einsmals der über seine Granzen aus getrettene Nilstuß ganz Egypten überschwemmet hattn, endlich aber in sein Lager wieder zurücke gestossen war, Merkur unter den ausgeschwemmten und auf den

(mm) Wer fich die Geschichte und Lehrsche ber alten und neuen Musit mehr bekannt machen will, ber lese Marburgs Einleitung in die Geschichte und Lehrsage der alten und neuen Musik; und in Miglers musikalischer Bibliothek wird er vieles finden.

<sup>(11)</sup> Marcus Meibomius hat ben Aristoxenum, Euclidem, Nicomachum, Alypium, Gaudentium, Bachium, Aristidem Quintillanum und bas neute Buch Martlani Capeliæ griechisch und lateinisch zu Amsterdam Anno 1652. in Quart heraus ges
geben.

den Wiesen und Feldern zurück gebliebenen Thieren eine Schilbkrote gefunden habe, in deren Schale nichts mehr, als die ausgetrockneten Nerven oder Spanns adern noch übrig waren. Diese, da sie ben deren Berührung, nach der Verschiedenheit ihrer Länge und Dicke, auch verschiedene Tone von sich gaben, sollen den Merkur zur Ersindung eines dergleichen Instruments veranlasset haben. (nn). Und dies war die so berusene Leper der Alten, und das erste Sentens instrument, (00) aus welchem nach der Hand durch Vermehrung der Senten, deren ansänglich nur 3. dis 4. waren, und durch die Abänderung der Gestalt viele andere Instrumente entstanden sind. Zu dessem mehrerem Beweise dienet und das Wort Chelyst, durch welches man im lateinischen eine Geige und oft durch Chelysta einen Geiger ausdrücket. Da es nun aber im Grunde griechisch sit, und zidz eine Schildkrote heißt, (pp) nicht weniger vor die Leper des Merskur genommen wird: (qq) was läßt uns zweiseln, daß unsere heutige Geige instrumente von dem Merkur, von der gesundenen Schildkröte, und endlich von der so ost benennten Leper abstamme?

#### S. 7.

Daß man aber, wie hent zu Tage, mit Darmsenten die Instrumente bes zogen habe, davon sinden wir gründliche Anzeigen. (rr) Das sateinische Chorda, italianische Corda, und französische la Chorde sind alle von dem griechischen zopdn geborget, welches das eigentliche Wort ist, mit welchem die Mediciner das Ingeweide oder Gedärme benennen; (ss) da es doch in ieder der ist angesührten Sprache eine Sente heißt: weil nämlich die Senten meistentheils aus dem Gedärme der Thiere verfertiget werden.

J. 8.

- (nn) Polidorus Vergilius p. 51. Roberti Stephani Thes. Ling. Lat. sub Voce Chelys.
- (00) Dizionario univers. di Efraimo Chambers sub Voce Lyra. p. 187. & 188.
- (pp) Joannis Scapulæ Lexicon Græco Latinum.
- (99) Rob. Steph. Thef. Ling. Lat. loco jam cit.
- (17) Somer aus dem Lobgefange des Merkur :: Ewra di eupspalus in traviaute Ropdas: Alber fieben durch richtige Verhältnisse unter sich übereinestimmende Seyten, die von ausgezogenen Schasdawnen gemacht sind. Und Soran spricht vom Merskur: Tuque testudo resonare septem callida Nervis.
- (ss) Dizion, Univers. di Esr. Chambers sub Voce Corde p. 212.

S. 8.

Mun ift noch zu untersuchen übrig: ob auch die Klingzeuge ber Alten mit einem Bogen gestrichen worden. Wenn wir dem Glarcam glauben, fo ift fo gar die liebe Lener gegeigt worden; benn er fagt, da er von einem Inftrumente, fo Tympani Schizan heißt, redet, folgende Worte: - - - arcu, quo Lyra Chordas hodie equinis setis, pice illitis, radunt verius puam verberant, pulsatur aut verritur potius (tt). Was ift dies anders, als ein mit Pferde haaren bezogener, und mit Dech beschmierter Geigebogen? und will es uns et. was anders fagen, als daß die Leper gegeigt, oder vielmehr nach ihrer Art ge-Braget worden? Es finden fich auch neuere Schriften die Diefer Meinung find; (uu) Und wenn wir es mit dem Tevo halten, fo bleibt uns tein Zweifel mehr übrig. Ja wir wissen so gar den Erfinder der Violin und des Geigebogen; da er sagt: Die Violin ist von dem Orpheus dem Sohn des Apollo erfunden worden; und die Dichterinn Sapho hat den mit Pferdhaar ren bespannten Bogen erdacht, und war die erste, welche nach beutiger Art gegeigt bat. (xx) Daß wir also, nach diesem Ausspruche, dem Apollo die eigentliche Erfindung ber Violin, der Dichterinn Sapho die Art felbige mit dem Bogen zu streichen, aus dem ganzen wiffentlichen Bergang der Sache aber bem Merkur den Urfprung aller Geiginftrumente zu verdanken haben.

- (11) Glareanus in Dodecachordi Libro I. C. 17. pag. 49. Er schrieb dieß sein ΔΩΔΕΚΑΚΟΡΔΟΝ im Jahre Christi 1547.
- (uu) Dizion. Univers. di Efr. Chambers. pag. 188.
- (xx) Tevo. P. I. C. 12. p. II.





## Erstes Hauptstück.

### Des ersten Hauptstücks erster Abschnitt.

Von den alten und neuen musikalischen Buchstaben und Noten, wie auch von den ist gewöhnlichen Linien, und Musikschlusseln.

#### S. I.

Geige in die Hande läßt, nicht nur das Gegenwärtige, sondern auch die bende folgende Hauptstücke dem Gedächtnisse vollkommen einpräsge: da widrigenfalls, wenn der lehrbegierige Schüler gleich nach der Biolin die benden Hände strecket; ein und anderes Stücke geschwind nach dem Gehor abzuspielen erlernet; den Grund nur obenhin beschauet, und mit Unbedacht über die ersten Regeln weg siehet, er alsdann auch das Versäumte gewiß nimmermehr nachholet, und folglich sich selbst dadurch in dem Weg stehet

stehet zu einem vollkommenen Grad der musikalischen Wissenschaften zu ger langen.

#### S. 2.

Alle unsere Erkenntnis entstehet von dem Gebrauche der äusserlichen Sinnen. Es mussen also nothwendig gewisse Zeichen sein, welche durch unsere Sehungskraft den Willen augenblicklich dahin antreiben, oder mit der natürlichen Menschenstimme, oder auf unterschiedlichen Klingzeugen nach dem Unterschied der Zeichen auch verschiedene Tone hervorzubringen.

#### S. 3.

Die Griechen sangen über ihre Buchstaben, welche sie bald liegend, bald stehend, bald nach der Seite, und auch umgekehrt hinsetzen. Sie hatten ders selben ben 48., und bedienten sich keiner Linien; sondern iede Singart hatte ihre besondere Buchstaben, neben welche sie Puncte setzen, um dadurch das Zeitmaas anzuzeigen. (a) Diese Puncten gaben den Alten viel zu schaffen; und sie hatten hauptsächlich zu 3. die 4. Bedeutungen, nämlich: Punctum Perfectionis, Divisionis, Incrementi, & Alterationis. (b)

#### S. 4.

Der heilige Papst Gregor hat die Buchstaben abgekürzet. Er hat die folgende sieben erwählet: A, B, E, D, E, F, G, und hat sie auf 7. Lienien gesetzt, aus deren Hohe und Tiefe man die Werschiedenheit der Tone erkennen konnte. Jede Linie hatte folglich ihren Buchstaben: und man sang auch über diese Buchstaben.

#### S. 5.

Ben 500. Jahre hernach kam Guido und nahm eine merkliche Berander rung vor. Er bemerkte, daß es sehr beschwerlich fiel, die Buchstaben auszus sprechen: er veranderte sie also in 6. Syllben; die er aus der ersten Strofe des E 3

- (a) Gaffurius in feiner Practica Musicæ, Lib. 2. C. 2. Man lese auch ben Marcum Melbonum.
- (b) Zarlin. P. 3. C. 70. Glarean. L. 3. C. 4. Artusi l'Arte del Contrapunto. p. 71.

auf das Fest des heiligen Johann des Taufers gemachten Lobgesanges entnome men, namlich; ut, re, mi, fa, fol, la:

Ut queant Laxis, re sonare fibris fa muli tuorum sol ve polluti, la bii reatum Sancte Joannes! (c)

#### S. 6.

Hierben blieb es nicht. Er veränderte nach der Hand auch die Sylben in grosse Puncte, die er auf die Linien setzte, und die Sylben oder Worter darunter schrieb. Ja er gieng noch weiter; und es siel ihm ben die grossen Puncte auch in den Zwischenraum zu setzen. (d) Dadurch ersparte er auch zwo Linien: denn er setzte die vormaligen 7. Linien wirklich auf 5. herunter. Dieß hieß nun zwar viel gethan; doch blieb die Musik wegen der gleichen Puncte noch langsam und schläferig.

#### S. 7.

Diese Beschwernis überwand Johann von der Mauer. (e) Er versanderte die Puncte in Noten; und dadurch entstunde endlich eine bessere Eine theilung und ein Zeitmaas, so man vorher nicht hatte. Ansänglich erfand er die folgenden 5. Figuren:

Maxima, Longa, Brevis, Semibrevis, Minima. (f)

Man wagte es nach ber Hand biese fünf Figuren mit noch zwo andern zu vermehren: nämlich mit einer Semiminima und mit einer Susa, z. E.

(d) Bon diesen Puncten ift das Wort Contrapunct entstanden , welche Art der Composition ein ieder verstehen muß, der ein rechtschaffener Componiste heisen will.

(e) Bas Guido und Johann von der Mauer für Leute gewefen , ift in der Einleitung icon gefagt worden.

(f) Glareanus L. 2, C. I.

<sup>(</sup>c) Ungelo Berardi hat es in eine Zeile geschlossen: ut relevet miserum fatum solltosque labores.

man machte aus der Minima eine Semiminima, da man sie schwarz aussülle te: doer man ließ sie weiß; sie bekam aber oben ein keines Häckel. Duss eben diese Art wurde die Jusa schwarz vorgestellet; oben aber durch ein Häckel von der Semiminima unterschieden: oder man ließ sie auch weiß; doch bekam sie 2. Häckel. Die Instrumentisten nahmen sich endlich die Frenheit auch so gar die Jusam zu zertheilen, und eine Semisusam zu ersinden. Sie war frenlich bald ersunden. Man strich die schwarze Noten zwens mal; oder, wenn sie weiß blieb, strich man sie drenmal. (g) Ends lich ist mit dem Anwachs der Jahre auch die Musik immer gestiegen, und mit langsamen Schritten durch viele Mühe zu dem heutigen Grad der Vollkommens heit (h) empor gestiegen.

#### S. 8.

Fünf Linien sind es auf welche wir ist unsere Moten segen, und die uns gleich einer Stiege das Aufsteigen und Absteigen der Tone zu erkennen geben. Es werden sowohl unter diese 5. Linien, als auch über dieselben noch andere gezogen: wenn nämlich die Höhe oder Tiese des Instruments und der Melodie solches ersordert.

#### S. 9.

Jedes Instrument wird an einem Zeichen erkennet, welches man den Schlusse seinen gemissen Gehlussel stehet allezeit auf einer Lienie. Er führt einen gewissen

(g) Glareanus, eodem loco.

(4) Man stosse sich nicht an bem Worte: Vollkommenheir. Wenn wir genau und nach ber Schärfe darein sehen, so sind freylich noch Stuffen ober und. Doch glaube ich, wenn es wahr wäre, daß die griechische Must die Rrankheiten geheilet bat: te: so mußte unsere heutige Must unfehlbar gar die Erblaßten aus ihrer Sars ge rufen.

(i) Das Wort Schluffel ift hier metaphorisch genommen. Denn gleichwie ein aus Eisfen gemachter Schluffel bas Schloß, ju bem er gemacht ift, aufschließt; also eröffnet uns ber musikalische Schluffel ben Weg zu bem Gesange, zu welchem er

bestimmet ift.

gewissen Buchstaben, aus dem wir den Gefang und die Folge der Musikleiter ers tennen. Man wird es an feinem Orte klarer sehen. Bier find die Schluffel :



Der Diskant, der Alt, und der Tenor haben ihren Schlüssel im (E) folglich was höher hinauf geht heißt (d) (e) (f) 2c. Der Baß hat ihn im (F) was hers unter geht heißt also (e) (d) und so fort: hinauf aber (g) (a) und so weiter. Der Violinschlüssel hat seinen Siß im (I), wie wir ben der Erklärung der Buchstaben sehen werden.

S. 10.

Es kann sich aber die Violin dieses Schlüssels nicht allein rühmen: benn es bedienen sich dessen auch verschiedene andere Instrumente, als da sind: die Trompete, das Jägerhorn, die Zwercksaute und alle dergleichen Blasmstrumente. Und obwohl sich die Violin theils durch die Hohe und Tiefe theils auch durch solche Passagen unterscheidet, die nur der Violin eigen sind: (k) so würde es doch sehr gut senn, wenn man den Schlüssel wenigstens ben der Trompete und ben dem Jägerhorn versessete. Aus dieser Versetzung könnte man doch alsobald wissen, ob man ein C oder D Trompete, und ob man ein c, d, f, g oder a Horn u. s. f. nothig hat. Man könnte es also sehen:



(4) Dieß ift ein merklicher Punct. Man sieht gleich aus dem Sage ob ber Seger die Matur des Instruments verstehet. Und wer sollte nicht lachen, wenn man 3. E. auf der Violin solche Sange, Sprunge und Verdoppelungen abgeigen soll, das ju noch 4. andere Finger nothig waren?

Der Schlussel bleibt allezeit im G: und wenn man hinauf zählt bis in den Zwisschenraum, wo das gewöhnliche e der Violin stehet; so weis man auch alsogleich was für Horn der Schlussel anzeiget. Man hat auf diese Art in vorigen Zeisten schr oft den Violinschlussel um 3. Tone herunter gesetzt, um die gar hoch gesetzten Stücke süglicher zu Papier zu bringen. Alsdann hieß er der französische Schlussel: z. E.



S. 11.

Die Moten sind musikalische Zeichen, welche durch ihre Lage die Hohe und Liefe, durch ihre Gestalt aber die Lange oder Kurze, das ift, die Dauer derjes nigen Tone anzeigen, die wir mit der menschlichen Stimme, oder auf dazu verfertigten Klingzeugen hervorzubringen bemuhet sind. Hier sind die heutigen Noten, samt ihrer Benennung.



S. 12.

Man hat die 7. gregorianischen Buchstaben bis diese Stunde in der Musik benbehalten, durch welche die Noten nach ihrer Lage, und folglich die Tone der Benennung nach unterschieden werden. Sie sind also solgende: A, B, C, D, E, F, G, welche allezeit wiederholet werden.

Mozarts Violinschule.

D

**%** 13.

Die Violin hat 4. Senten, deren iede ihre Benennung von einem dieser 7. Buchstaben hat. Nämlich:



Die kleineste oder feineste Sente heißt (E); die neben ihr etwas grössere (A); Die folgende (D); und die stärkeste heißt (G).

**%.** 14.

Um nun mehrere Tone hervorzubringen muß man die Senten mit den Fingern belegen. Dieses geschiehet aber in folgender Ordnung:



Man sieht hier ganz klar die mit den grossen Buchstaben bemerkte 4. leeren Septen, und nach ieder die mit den Fingern auf denselben zu nehmende übrigen Tone; welche sich der Schüler wohl in das Gedächtniß fassen nuß; damit er ohne die Buchstaben auf den Noten zu sehen, und ohne vielem Nachdenken alfogleich weis, was für einen Buchstabsname iede Note führet, sie stehe wo sie wolle. Nicht minder ist hier wohl anzumerken, daß das unter den 7. Buchstaben vorskommende, und mit dem Zeichen (4) bemerkte B, oder (54) bisher meisstens mit dem Buchstabe (H) ist benennet worden. Wovon man die Ursache an seinem Orte lesen wird.

まとんな あとんな かとんな あとんな あとんな あとんな ないんな

### Des ersten Hauptstücks zweyter Abschnittt.

Von dem Tacte, oder musikalischen Zeitmaase.

#### **%.** 1.

er Tact macht die Melodie: folglich ist er die Seele der Musik. Er bes lebt nicht nur allein dieselbe; sondern er erhalt auch alle Glieder derselben in ihrer Ordnung. Der Tact bestimmet die Zeit, in welcher verschiedene Notten mussen abgespielet werden, und ist dasjenige, was manchem, der sonst in der Musik schon ziemlich weit gekommen ist, auch wider seine von sich selbst has gende gute Meinung ofters noch mangelt; welcher Mangel von der anfänglichen Bernachlässigung des Tactes herrühret. Es ist also an dem musikalischen Zeitmaase alles gelegen: und der Lehrmeister hat seine größte Mühe mit Geduld dahin anzuwenden, daß der Schüler solches mit Fleiß und Obachtsamkeit rechtsschaffen ergreise.

#### S. 2.

Der Tack wird durch das Ausheben und Niederschlagen der Hand angezeiget; nach welcher Bewegung alle zugleich singende und spielende Personen sich zu richten haben. Und gleichwie die Mediciner die Bewegung der Pulsadern mit dem Name Systole und Diastole benennen (a): also heißt man in der Musik das Niederschlagen Thesin das Ausheben der Hand aber Arsin (b).

#### S. 3.

Ben der alten Musik hatte man unterschiedliche Meinungen: und es war als les in groffer Verwirrung. Man bemerkte den Tact durch ganze Cirkel und hals D 2

(a) **<u>Eustoli</u>**, <u>Alastoli</u>.

<sup>(</sup>b) Siris, A'pris Giuleppe Zarlino Cap. 49. Es fommt unfehlbat von ridnus, pono; und von aleu, tollo.

be Cirkel, die theils durchschnitten theils umgewendet, theils aber bald von ins nen bald von aussen durch einen Punct unterschieden waren. Da nun aber sols ches schimmlichtes Zeug hieher zu schmieren gar zu nichts mehr dienlich ist: so werden die Liebhaber an die alten Schriften selbst angewiesen (c).

#### S. 4.

Der heutige Tact wird in den gleichen und ungleichen vertheilet, und am Anfange eines jeden Stückes angezeiget. Der gleiche Tact hat zween Theile (d); der ungleiche hingegen hat 3. Theile. Damit aber die Gleichheit dem Schüler begreislicher wird; so wird der gleiche oder der sogenannte gerade Tact in vier Theile eingetheilet, und darum auch der Vierviertheiltact genennet. Sein Zeischen ist der lateinische C Buchstabe. Hier sind alle ist gewöhnliche Gattungen der Tacte.



Diese Gattungen der Tacte sind schon hinlanglich ben naturlichen Unterscheid eis ner langsamen und geschwinden Melodie einigermassen anzuzeigen, und auch dems jenigen

- (\*) Dergleichen Unterhaltung findet man unter andern ben dem Glarean, L. 3. C. 5. 6. & 7. Man lefe auch den Artufi, pag. 59, 67, & feq. und den Froschium C. 16.
- (d) Daß der gerade Tact hauptsächlich nur zweytheilig fen, muß ein guter Componift am besten wissen: benn wie schlecht lobt das Werk den Meister, wenn mancher in dem zweyten oder vierten Gliede seine Cadenze schließt. Nur in wenigen und besonders in Baurentanzen, oder andern ausschweisenden Melodien wird es ents schuldiget.

jenigen der den Tact schlägt seine Bequemlichkeit zu verschaffen (e). Denn in einem Zwölfachttheiltacte wird eine geschwindere Melodie angebracht, als in dem Drenachttheiltacte; weil dieser in dem geschwindesten Tempo nicht kann geschlagen werden, ohne die Zuschauer zum Gelächter zu bewegen: sonderheitlich wenn man die ersten zwen Viertheile durch starke Erhebung der Hand unterscheiden wollte.

#### S. 5.

Unter diesen Tacten ist der gerade Tact der Haupttact, auf welchen sich alle die übrigen beziehen: Denn die obere Zahl ist der Zähler; die untere aber der Tenner. Man spreche also: Von den Toten deren vier auf den geraden Tact geben, kommen zwo auf den Zweyviertheiltact. Man sieht daraus, daß der \( \frac{2}{4} \) Tact nur zwen Theile hat, nämlich, den Ausstrich und Niederstrich. Und weil 4. schwarze oder Biertheilnoten auf den geraden Tact ges hen; so mussen derselben zwo auf den \( \frac{2}{4} \) Tact sommen. Auf diese Art werden alse Tacte untersucht. Denn eben also sieht man ben dem ganzen Trippel \( \frac{2}{4} \), daß von den Noten, deren eine auf den geraden Tact kommt, nothwendig dren auf den \( \frac{2}{4} \) Trippel kommen mussen; welches man in dem solgenden Abschnitte kläver einsehen wird.

#### S. 6.

Der Allabreve ist eine Abkürzung des geraden Tactes. Er hat nur zween Theile, und ist nichts anders, als der in zween Theile gebrachte Vierviertheiltact: daß folglich zwen Viertheile auf eins zu stehen kommen. Das Zeichen des Allas breve ist der durchstrichene C Buchstade: C. Man psiegt in diesem Tacte wenige Auszierungen anzubringen (f).

#### D 3

- (\*) Die herren Runstrichter werden sich ja nicht baran stoffen, wenn ich die  $\frac{4}{8}$   $\frac{2}{8}$   $\frac{9}{8}$   $\frac{1}{70}$   $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{24}$   $\frac{1}{24}$  Tatte weg lasse. In meinen Augen sind sind sie ein unnühred Zeug; man findet sie in den neuern Stücken wenig oder gar nicht; und man hat wirklich Tacteveranderungen genug alles auszudeuchen, daß man dieser sehtern nicht mehr benothiget ist. Wer sie liebt, der mag sie mit Haut und Haare nehmen. Ja ich würde den ganzen Trippel auch noch großmuthig dazu schenken, wenn er mich nicht noch aus einigen alten Kirchenstücken trotig anichauete.
- (1) Die Welschen nennen den geraden Taet: Tempo minore; den Allabreve aber Tempo maggiore.

#### S. 7.

Dieß ift aber nur die gewöhnliche mathematische Gintheilung bes Tacts, welches wir eigentlich bas Zeitmaas und ben Tactschlag nennen (g). Dun kommt es noch auf eine hauptsache an : namlich , auf die Art der Bewegung. Man muß nicht nur den Tact richtig und gleich schlagen konnen: sondern man muß auch aus dem Stude felbft zu errathen miffen, ob eine langfame ober eine etwas geschwindes re Bewegung erheische. Man sebet zwar vor iedes Stud eignes bazu bestimmte Worter, als da find: Allegro, lustig; Adagio, langsam, u. s. f. Allein das Langsame sowohl als das Geschwinde und Lustige hat seine Stuffen. Und wenn auch gleich ter Componist die Art der Bewegung durch Benfugung noch andes rer Benworter und Rebenworter beutlicher ju erflaren bemuber ift : fo tann er doch unmöglich jene Urt auf bas genaueste bestimmen, die er ben dem Vortrage bes Stuckes ausgedrücket wiffen will. Man muß es also aus dem Stucke felbft herleiten: Und hieraus erkennet man unfehlbar die mahre Starke eines Mufit. verständigen. Jedes melodisches Stud hat wenigstens einen Sag, aus welchem man die Art der Bewegung, die das Stud erheischet, gang ficher erkennen Ja oft treibt es mit Gewalt in feine naturliche Bewegung; wenn man anders mit genauer Achtsamkeit barauf siehet. Man merke diefes, und wiffe aber auch, daß zu diefer Erkenntniß eine lange Erfahrung, und eine gute Bes urtheilungsfraft erforderet werde. Wer wird mir alfo widersprechen, wenn ich es unter die ersten Bollkommenheiten der Tonkunft gable?

#### S. 8.

Man muß bemnach ben ber Unterweisung eines Anfängers keine Muhe spahren ihm ben Tact recht begreislich zu machen. Dazu wird sehr dienlich senn, wenn der Lehrmeister dem Schüler ofters die Hand zum Tacte sühret; alsdann aber ihm ein und andere Stücke von verschiedener Tactsart und abwechselnder Bewesgung vorspielet, und den Lehrling den Tact ganz allein dazu schlagen läßt: um zu versuchen, ob er die Abtheilung, Gleichheit, und endlich auch die Veränder rung der Bewegung verstehet. Geschieht dieses nicht; so wird der Anfänger manches Stücke schon fertig nach dem Gehör wegspielen, ohne einen guten Tact schlagen zu können. Und wem wird es nicht lächerlich scheinen, wenn ich ihm sage, daß ich selbst einen gesehen, der, ob er gleich die Violin schon ziemlich gut spielte, doch den Tact, sonderbar zu langsamen Melodien, unmöglich hat schlas

gen können? Ja, daß er vielmehr, anstatt die Viertheile mit der Hand richtig anzuzeigen, alle Noten, die man ihm vorgespielet, mit gleicher Bewegung der Hand nachgeahmet, ben aushaltenden Noten ausgehalten, ben laufenden gleiche sam auch mitgelaufen, und mit einem Worte alle Bewegungen der Noten mit gleicher Bewegung der Hand nach dem Gehor ausgedrücket hat? Wo kommt dieß anders her, als wenn man dem Schüler gleich die Geige in die Hande läßt, bevor er genugsam unterrichtet worden? Man lehre ihn also vorher iedes Viertheil des Tactes mit Ernst, mit Gleichheit, mit Geiste und Eiser recht schlagen, aus drücken und unterscheiden; hernach wird er die Violin mit Nußen zur Hand nehmen.

#### S. 9

Die Anfänger werden auch nicht wenig verderbet, wenn man fie an das beftandige Abzählen der Uchetheilnoten gewöhnet. Wie ist es möglich, daß ein Schuler, bem fein Meister mit folchen Irrlehren bange macht, in einem nur etwas geschwindern Zeitmaafe fortlomme, wenn er iede Achttheilnote abzahlet? Ja mas noch arger! wenn er alle Viertheilnoten und fo gar auch die halben Noten in einfache Rusellen in der Stille abtheilet, mit merklichem Nachdruck des Bogen unterscheidet, und auch (wie ich es felbst gehort habe) mit lauter Stimme bergabe let, oder gar mit dem Ruffe fo viele Schlage niederftoft? Man will fich zwar entschuldigen, daß diese Urt zu unterweisen nur aus Roth ergriffen werde: um einen Anfanger eher zu einer gleichen Gintheilung des Tactes zu bringen. Allein Dergleichen Gewohnheiten bleiben; und der Schuler verlagt fich darauf und kommt endlich dabin, daß er ohne diese Abzählung keinen Tact richtig wegspielen kann (h). Man muß ihm alfo erft bie Biertheile recht benzubringen fuchen, und alse Dann die Unterweifung dabin einrichten, daß der Unfanger iedes Biertheil mit genquer Gleichheit in Achttheile, Die Achttheile in Gechzehntheile u. f. f. verans bern fann. In dem folgenden Sauptstude wird es burch Benfpiele flarer vor Mugen gestellet werben. S. 10.

(4) Man muß freylich ju Zeiten auf ganz befondere Mittel gedenken, wenn man Leuten, bie teine natürliche Kähigkeit haben, etwas beydringen soll. Sehen also mußte ich einsmals eine ganz besondere Notenerklärung erfinden. Ich stellte nämlich die ganzen Noten als sogenannte Bagen oder 4. Kreuserstücke vor, die halben Neten durch halbe Bagen, die Viertheilnoten durch die Kreuger, die einfachen Kusellen durch die halben Kreuger oder Zweenpfenniger, die doppelten Kusellen als Pfennige, und endlich die dreysachen Kusellen als Haller. Läft dieß nicht recht läscherlich? Und so lächerlich und einfältig es immer klingt, so half es doch: Denn dieser Saamen hatte das richtigste Verhältniß mit der Erde, in die er geworfen ward.

J. 10. Manchesmal verstehet zwar ber Lehrling die Gintheilung; es ift aber mit der Gleichheit des Tactes nicht richtig. Man sehe hierben auf das Temperament bes Schulers; fonft wird er auf feine Lebenstage verdorben. Gin froblicher, luftig ger, bikiger Menfch wird allezeit mehr eilen; ein trangiger, fauler, und taltfin: niger hingegen wird immer gogern. Lagt man einen Menschen ber viel Feuer und Beift hat gleich geschwinde Stude abspielen, bevor er die Langfamen genau nach bem Tacte vorzutragen weis: so wird ihm bas Gilen lebenslänglich anhangen, Legt man hingegen einem frostigen und schwermuthigen Manthanger nichts als lange same Stude vor; so wird er alle eit ein Spi ler ohne Beift, ein schläfriger und betrübter Spieler bleiben. Dan kann denmach folden Fehlern, die von dent Temperamente berruhren, burch eine vernunftige Unterweifung entgegen fteben. Den Hikigen kann man mit langfamen Studen jurud halten und feinen Geift nach und nach dadurch mäßigen: ben langfamen und schläfrigen Spieler aber kann man mit froblichen Studen ermuntern, und endlich mit der Zeit aus einem Salbtoden einen Lebendigen machen.

Ueberhaupts soll man einem Anfänger nichts Hartes vorlegen, bevor er nicht das Leichte rein wegspielen kann. Man soll ihm ferner keine Menueten oder andere melodidse Stücke geben, die ihm leicht in dem Gedächtnisse bleiben: sondern man lasse ihn ansangs Mittelstimmen von Concerten, wo Pausen darinn sind, oder auch sugirte und mit einem Worte solche Stücke vor sich nehmen, die er mit genauer Beobachtung alles dessen, was ihm zu wissen nothwendig ist, abs. spielen und solglich zu Tage legen muß, ob er die ihm vorgetragene Regeln versssehe oder nicht. Widrigensalls wird er sichs angewöhnen, alles nach dem Ges hör auf Gerathe wohl abzuspielen.

Der Schüler muß sich sonderbar besteissen alles was er spielt in dem name lichen Tempo zu enden, in welchem er es angefangen hat. Er beugt dadurch jes nem gemeinen Fehler vor, den man ben vielen Musten beobachtet, deren Ende viel geschwinder als der Ansang ist. Er muß sich also gleich ansangs in eine gewisse vernünstige Gelassenheit sehen; und besonders wenn er schwerere Stücke zur Hand nimmt, muß er dieselben nicht geschwinder ansangen, als er sich getrauet die darinn vorkommenden stärkern Passagen richtig wegzuspielen. Er muß die schweren Passagen dsters und besonders üben; die er endlich eine Fertigkeit erhält das ganze Stück in einem rechten und gleichen Tempo hinauszubringen.

Des

# Des ersten Hauptstücks dritter Abschnitt.

Von der Dauer oder Geltung der Noten, Pausen und Puncten; sammt einer Erklärung aller must-kalischen Zeichen und Kunstwörter.

S. 1.

ie Gestalt der heutigen Tages üblichen Noten ist in dem vorigen Abschnitte bereits vor Augen gelegt worden. Nun sind auch die Dauer oder Gelztung der Noten, deren Unterschied, die Gestalt der Pausen, u. s. w. noch zu erstären übrig. Ich will Anfangs von der Pause reden; alsdann aber bendes, Noten und Pausen, mit einander vereinbaren, und unter jede Note jene Pause sesen, die mit derselben in gleichem Verhältniße steht.

S. 2.

Die Pause ist ein Zeichen des Stillschweigens. Es sind dren Ursachen, warum die Pause als eine nothwendige Sache in der Musik erfunden worden. Erstens, zur Bequemlichkeit der Sänger und Blasinstrumentisten, um ihnen Zeit zu lassen etwas auszuruhen und Athem zu holen. Zweytens, aus Nothwendigkeit: weil die Wörter in den Singstücken ihren Absas ersodern; und weil in mancher Composition eine oder die andere Stimme deter sille halten muß, wenn anders die Melodie nicht soll verdorben und unverständlich gemacht werden. Drittens, aus Zierlichkeit. Denn gleichwie ein beständiges Anhalten aller Stimmen den Singenden, Spielenden und Zuhörenden, nichts als Verdruß verursachet: also erwecket eine liebliche Abwechselung vieler Stimmen, und derselben endliche Vereinigung und Zusammenstimmung ein vieles Vergnügen (a).

(a) Es liegt viel daran, wenn der Componist die Pause am rechten Orte anzubringen weis. In so gar eine kleine Sospir zur rechten Zeit gesethet, kann vieles thun. Mozarte Violinschule. S. 3.

Eine Art der Pausen sind auch die Sospiren. Man nennet sie Cospiren (b); weil sie von kurzer Dauer sind. Hier will ich jede Pause unter die Niote sehen, mit welcher sie in der Dauer oder Geltung übereins kömmt,



(b) Bom italianifden , Sospirare, Seufgen.

#### Semicroma.



#### Biecroma.

Die drepfache Fufelle, oder 32theilnote. Geben 8. auf ein Biertheil.



Eine breyfache, ober 32theilfospir.



Gilt fo viel als eine zwey und dreyfigtheil Dote.

### S. 4.

Die Geltung der Noten liegt hier ganz klar zu Tage. Man sieht, daß eine ganze Note, zwo halbe, vier Viertheilnoten, 8. einfache Fusellen oder Achte theilnoten, 16. doppelte und 32. drenfache Fusellen in einem Werthe sind, und daß sowohl die ganze Note, als die zwo halben, und 4. Viertheilnoten, und die 8. einfache Fusellen, u. s. f. f. jede vor sich einen ganzen geraden Tact oder vier Viertheile betragen.

S. 5.

Gleichwie nun aber biese verschiedene Gattungen ber Moten, Pausen und Sospiren in der heutigen Musik beständig untereinander vermischet werden : so E 2 wird

witd zu mehrerer Deutlichkeit zwischen jedem Tacte eine Linie gezogen. Daß also die zwischen zwo Linien stehenden Moten und Pausen allezeit so viel unter sich betragen mussen, als der am Anfange des Stückes angezeigte Tact erfodes ret. 3. E.



Das (e) ist eine Viertheilnote, folglich das erste Viertel; die (d) und (e) Moten sind zwo einmal gestrichene oder Achtsteilnoten und machen also das zweyte Viertheil aus; die doppelte Sospir und die folgenden 3. Noten (f) (g) und (a) sind zusammen vier Sechzehntheile und deswegen das dritte Viertheil; das (g) als ein Achtelnote und die zwo doppelte Fusellen (e) und (d) machen das vierte Viertheil. Hier ist eine Linie gezogen: denn hier schließt der erste Lact. Die vier doppelten Fusellen (c) (g) (e) und wieder (g) sind das erste Viertheil des zwepten Lactes; die Viertheilnote (c) aber ist das zweyte Viertheil, und die darauf folgende Pause beträgt 2. Viertheile, denn sie ist eine halbe Pause, folglich das dritte und vierte Viertheil. Alsbann kömmt abermal eine Linie, und hier endet sich der zwepte Lact.

#### S. 6.

Gben fo geht es in dem ungleichen Zeitmaafe ju, z. G.



Die erste Sospir beträgt ein Achttheil folglich ein halbes Viertheil: man ninme also die darauf folgende Achttheilnote (c) dazu, so hat man das erste Viertheil. Die Doppelsospir mit den drey doppelt gestrichnen Noten (g) (e) und (d) sind das zweyte Viertheil. Das einmal gestrichene (e) und die zwenmal gestrichenen zwo Noten (d) und (e) machen das dritte und letzte Viertheil dies sersten Tactes, den die Linie von dem zwenten unterscheidet. Die Achtstheilmoten (d) und (g) sind das erste Viertheil; die zwo Viertheilsospiren aber sind das zwente und dritte Viertheil des zwenten Tactes. Und so sort durch alle Tactesveränderungen.

Oft werden die Noten auch so vermischet, daß eine oder auch mehrere muß sen zertheilet werden. 3. E.



Die Achtheilnote (c) beträgt hier nur ein halbes Viertheil: es muß also bie nei benben stehende Viertheilnote (c), anfangs in Gedanken, nachdem aber auch mit dem Bogenstriche zertheilet, und der erste halbe Theil zur ersten Achttheilnote (c), der zwente halbe Theil hingegen zur zwoten Achttheilnote (e) gerechnet werden. Wer dieses nicht genug einsieht, der stelle sich die oben angebrachten Noten nur also vor,



und spiele sie auch, wie sie ihm hier vor Augen liegen. Nachdem aber nehme er das zwen und dritte (c) mit der namlichen Gleichheit des Taetes in einem Strische; jedoch also, daß die Abtheilung der Noten durch einen Nachdruck mit dem Bogen ben jeder Note vernehmlich werde. Z. E.



Welches man auch also thun kann, wann mehrere solche abzutheilende Noten nach einander folgen. 3. E.



Denn weil die zwo Moten (d) und (e) muffen zertheilet werden; so kann man fie, um eine genaue Gleichheit des Tempo zu erobern, anfänglich glatweg spielen;



Wo die zwo (0) Noten in einem Hinauffiriche, die zwo (e) Noten aber in eis nem Herabstriche zusammen genommen und mit guter Gleichheit durch einen Nachsbruck des Bogens von einander mussen unterschieden werden (c). Hauptsächlich

(c) Die Zertheilung dieser Noten duich den Bogenstrich findet nur anfange Plat, bis der Schuler die Gleichheit des Tactes genau versteht. Dann muß man aber die Abtheilung nicht mehr horen. Man lese nur den gleich folgenden S. 18.

muß man fich besteißen ben zwenten Theil jeder zu zertheilenden Note nicht zu kurz, sondern dem eisten Theile gleich zu halten: denn diese Ungleichheit ben der Zere theilung der Noten ist ein gemeiner Fehler, welcher das Zeitmaas aus seiner Gleichheit in das Geschwinde treibt.

Der Punct, welcher ben einer Note steht, vergrößeret seine vorhergehende Mote um den halben Theil; und die Note, nach welcher der Punct steht, muß noch halb so lang gehalten werden, als ihre natürliehe Größe beträgt. 3. E. Wenn der Punct nach einer ganzen Note steht, so gilt er eine halbe:



(d) Ich kann unmöglich einsehen, wie jene ihren Sat beweisen, welche Lehren: Das der Punct eben so viel gelte, als die darauf folgende Wote. Wenn nun z. E. hier ber Punct nach solcher Regel eine totheilnote, und hier gar nur eine zwey und dreysigtheilnote gilt, so wird ein solcher Lehrmeister mit seinner Rechnung im Tacte schlecht bestehen.

S. 9.

In langsamen Studen, wird der Punct anfangs mit dem Bogen durch einen Nachdruck vernehmlich gemacht: um sicherer im Tacte zu bleiben. Wenn man sich aber im Tacte schon feste geschet hat; so wird der Punct durch eine sich verliehrende Stille an die Note gehalten und niemals durch einen Nachdruck untersschieden. 3. E.



**%.** 10.

In geschwinden Studen wird der Geigebogen ben jebem Puncte aufgehoben; folglich jede Note von der andern abgesondert und springend vorgetragen. 3. E.



S. 11.

Es giebt in langsamen Studen gewisse Passagen, wo der Punct noch etwas langer gehalten werden muß, als die bereits vorgeschriebene Regel erfodert; wenn anders der Bortrag nicht zu schläferig aussallen soll. 3. E. wenn hier



der Punct in seiner gewöhnlichen Lange gehalten wurde, wurde es einmal zu faul und recht schläserig klingen. In solchem Falle nun muß man die punct ree Note etwas langer aushalten; die Zeit des langern Aushalten aber muß man der nach

dem Pume folgenden Rote, fo ju reden, abstehlen.

Man halte bennach in dem ist bengebrachten Exempel die Note (e) mit ihrem Puncte langer; die (f) Note aber nehme man mit einem kuren Striche so spat, daß die erste der 4. (g) Noten dem richtigen Zeitmaase nach alfogleich darauf komme. Der Punct soll überhaupt allezeit etwas langer gehalten wers den. Denn nicht nur wird dadurch der Vortrag lebhafter; sondern es wird auch dem Eilen, jenem sast all zemeinen Fehler, Einhalt gethan: da hingegen durch das wenige Aushalten des Puncts die Musik gar leicht in das Geschwinde ver, fallt,

fallt. Es ware sehr gut, wenn diese langere Aushaltung des Puncts recht bestimmet und hingesetzet wurde. Ich wenigstens habe es schon oft gethan, und meine Vortragsmennung habe ich mit zweenen Puncten nebst Abkurzung der dars auf folgenden Note also zu Tage geleget:



Es ist wahr, anfangs fallt es fremd in die Augen. Allein was verschlägt dieß? Der Saß hat seinen Grund; und der mustalische Geschmack wird dadurch bes sorderet. Man besehe es zergliedert. Die Note (e) ist ein Achttheil; der erste Punct gilt dessen halben Theil, folglich ein Sechzehntheil; der zwente Punct gilt des ersten Puncts halben Theil, also ein zwen und drensigtheil; und die letzte Note ist drenmal gestrichen. Man sieht also mittelbar der zweenen Punct ten eine einmal gestrichene, eine doppelt gestrichene und zwo drenmal gestrichene Noten, welche zusammen genommen ein Viertheil ausmachen.



Man muß es öfters versuchen, ob der Schüler die mit Puncten und Sos, piren unter einander vermischte unterschiedlichen Noten in die Viertheile recht abzutheilen weis. Man muß ihm unterschiedliche Tactsarten vorlegen, und ihn nichts anders vor sich nehmen lassen, bis er alles dieß ist Vorgetragene aus dem Grunde versteht. Ja der Lehrmeister handelt sehr vernünftig, weun er dem Ansfänger unterschiedliche Veränderungen der Noten in allen Gattungen des Tacts ausschreibt, und um es begreislicher zu machen, jedes Viertheil genau unter das andere sesset.

Hier ift ein Muster über ben geraden Tact, welches der Schüler ist nur studiren, und aledann erst geigen muß, wenn er das Hauptstuck von der Strichent erlernet hat.

NB. Hieher gehört die hinten benliegende Tabelle.

S. 13.

Mun kommen wir auf die noch übrige musikalischen Zeichen. Diese sind das sogenannte Kreußel (%), das B (b) und das H (h), welches die Italia, ner das B quadro oder das viereckigte B nennen. Das erste, nämlich das Kreußel (%) zeiget an, daß die Note, vor welcher es stehet, um einen halben Ton muß erhöhet werden. Es wird also der Finger um einen halben Ton vorwärts gerücket (e). 3. E.



Das zweyte, namlich bas (b) ist ein Zeichen ber Erniedrigung. Es wird bemnach wenn ein b vor der Note steht der Finger zuruck gezogen, und die Note um einen halben Ton tiefer gegriffen (f). 3. E.



Das dritte Zeichen, nämlich das (1), vertreibt sowohl % als b, und rufet die Note in ihren eignen Ton zuruck. Dem es wird allezeit gesetzet, wenn eines dieser benden Zeichen kurz vorher ben der nämlichen Note, oder vorne ben dem Schlüssel in dem nämlichen Tone steht (3). 3. E.



Hier wird die erste Note tiefer genommen; weil vor derselben ein b gezeichnet ift. Da aber die zwote Note in dem namlichen Tone steht, und ein borgauss

- (e) Es wird von dem griechischen (Aieres) Diefis genennet. Huch Signum Intentionis.
- (f) Das ist das Signum remissionis.
  (g) Signum Restitutionis. Diejenigen, welche das y Zeichen in ihrer Composition nicht brauchen wollen, die irren sich. Wenn sie es nicht glauben, mogen sie mich barrum fragen.

ausgesetzt ist: so wird ben dieser Note der Finger wieder vorwarts gerücket, und die Note in ihrem natürlichen Tone genommen. Im zwenten Tacte ebendieses Exempels wird die zwote Note (c), die durch das X im vorigen Tacte erhöhet worden, durch das A Zeichen wieder erniedriget, u. s. w.

Wenn es zum Spielen bergleichen Erhöhungen und Erniedrigungen kommt, so ergiebt es sich, daß sie oft auf die leeren Septen fallen: wo die auf die leeren Septen zu stehen kommenden Noten allezeit mit dem vierten Finger auf der nacht sten tiefern Septe mussen gegriffen werden. Absonderlich wenn es eine Erniedries gung ift. 3. E.



Wenn ein % vorsieht fann man zwar die Note auf der namlichen Sente mit dem ersten Finger nehmen; Es ist aber allezeit besser wenn man sie mit Ausstreckung des vierten Fingers, auf der nebenstehenden tiefern Sente greift.

Henitte dieses ersten Hauptstückes S. 14. angemerket haben. Das Intervall oder der Zwischenraum von (B) bis (E) machet den natürlichen größern halben Ton: (Hemitonium majus naturale.) Man pslegte demnach bisher, wenn ein (b) vorgezeichnet war, allezeit b, c, zu sprechen; hingegen das natürliche (B) mit (H) zu benen, wennen in B. C. wie speschahe, um das mi von sa zu unterscheiden; man sa, h, c. und dieß geschahe, um das mi von sa zu unterscheiden; man sagte solglich, wennen ein K daben stund war war das has durch das (B) nicht ganz natürlich (B) sagen, und warum man das durch das (b) erniedrigte nicht ein Bes, das durchs (K) erhöhete hingegen nicht ein Bis nennen sollte.

Unter den musikalischen Zeichen ist kein geringes das Verbindungezeischen; Obwohl es von manchen oft sehr wenig beobachtet wird. Es hat die Gestält

Gestalt eines halben Cirkels, welcher über oder unter die Noten gezogen wird. Die Noten welche unter oder ober solchem Cirkel stehen, es senn hernach 2, 3, 4, oder auch noch mehr, werden alle in einem Bogenstriche zusammen genommen, und nicht abgeschabert, sondern ohne Ausheben oder Nachdrucke des Geigebogens in einem Zuge aneinander geschleifet. 3. E.



Es werden auch unter dem Cirkel, oder, wenn der Cirkel unter den Noten sten steht, über demfelben, unter die Noten oder über die Noten oft Ouncte gesetzt. Dieses zeiget an, daß die unter dem Verbindungszeichen stehenden Noten nicht nur in einem Bogenstriche, sondern mit einem bey jeder Note anz gebrachten wenigen Nachdruck in etwas von einander unterschieden mussen tragen werden. 3. E.



Sind aber anstatt der Puncte kleine Striche gesetzt; so wird ben jeder Note der Bogen aufgehoben; folglich muffen alle die unter dem Verbindungszeischen stehenden Noten zwar an einem Bogenstriche, doch ganzlich von einander getrennet abgespielet werden. 3. E.



Die erste Note dieses Exempels kömmt in den Herabstriche; die übrigen dren aber werden mit jedesmaliger Erhebung des Bogens und mit einem starken Absstoße von einander abgesondert im hinaufstriche gespielet, u.f. f. (h).

**§** 2 §. 18,

(4) Biele Berren Componisten fegen bergleichen Zeichen gemeiniglich nur ben dem ersten Tacte, wenn viele folde gleiche Noten folgen : man muß alfo fo lang damit fortfahren, bis eine Beranderung angezeigt wird.

S. 18.

Dieses Verbindungszeichen wird auch nicht selten über die letzte Note des einen, und über die erste Note des andern Tactes gezogen. Sind die benden Noten im Tone unterschieden; so werden sie nach der erst im 16. S. gegebennen Regel zusammen gezogen: sind sie aber in einem Tone; so werden sie so zu sammen gehalten, als wenn es eine Note ware. Z. E.



Das erste Viertheil des zwenten Tactes wird zwar anfangs durch den Nachdruck des Bogens, ohne iedoch denkelben auszuheben, von dem letzten Viertheile des ersten Tactes in etwas unterschieden, und vernehmlich gemacht; welches nur gesschieht, um sich genauer im Tacte zu halten. Wenn man aber einmal im Tempo sicher ist dann muß die zwote Note, welche an die erste gehalten wird, nimmer durch einen Nachdeuck unterschieden, sondern nur so ausgehalten werden, wie man eine halbe Note zu spielen psteget (i). Man mag es nun auf eine oder die andere Urt abgeigen, so muß man allezeit bedacht senn die zwote Note nicht zu kurz auszuhalten: denn dieß ist ein gewöhnlicher Fehler, durch welchen das Zeitmaaß aus seiner Gleichheit gebracht wird, und in das Geschwinde vers fällt.

### S. 19+

Wenn ein halber Cirkel über einer Mote allein fest die über sich einen Punct hat : so ift es ein Zeichen des Aushaltens. 3. E.



Gin

(i) Es ist übel genng , baß es Leute giebt , die sich auf ihre Kunft sehr viel einbilden, und doch teine halbe Note , ja fast teine Biertheilnote abspielen können , ohne sie in zwene Theile zu zertheilen. Wenn man zwo Noten haben wollte, wurde man sie ohnfehlbar hinsegen. Solche Noten muffen start angegriffen, und durch eine sich nach und nach verlierende Stille ohne Nachdvuck ausgehalten werden. Wie der Klang einer Glocke, wenn sie scharf angeschlagen wird , sich nach und nach verlieret.

Ein solches Aushalten wird zwar nach Gutdunken gemacht: doch muß es nicht zu kurz und nicht zu lang, sondern mit guter Beurtheilung geschehen. Alle die Mitspielenden mussen einander beobachten: um sowohl die Aushaltung zugleich mit einander zu enden; als auch um wieder gleichförmig anzusangen. Es ist hierben sonderbar zu merken, daß man den Ton der Instrumente recht ausstönen und verrauschen lasse, ehe man wieder zu spielen ansäugt; auch daß man dahin sehe, ob alle Stimmen zugleich, oder ob eine nach der andern wieder einstrette: welches man aus den Sospiren, und aus der Bewegung des Ansührers, auf den man allezeit die Augen wenden muß, erkennen kann. Wenn aber dies seichen (welches die Italianer la Corona nennen) über oder unter einer Sospir und Pause steht; so wird ben der Sospir etwas mehr, als es die Ausvechnung im Tacte ersoderte, stillzeschwiegen: hingegen wird eine Pause, über welcher man dieses Zeichen sieht, nicht so lang ausgehalten; sondern manchs mal so vorbengegangen, als wenn sie sast nicht zugegen wäre. 3. E.





Man sehe fleißig auf den Capellmeister, der den Tact schlägt, oder auf den Anstührer: denn dergleichen Sachen kommen auf den guten Geschmack und eine riche tige Beurtheilungskraft an.

#### S. 20.

Manchesmal feget der Componist einige Noten, deren er jede mit ihrem eignen Striche recht abgestossen, und eine von der anderu abgesondert vorgetras gen

gen wissen will. In diesem Falle zeiget er seine Vortragsmennung durch kleine Striche an, die er über oder unter die Moten feget: 3. E.



Man sieht oft in musikalischen Studen über ein und andere Note ben kleinen Buchstaben (t.) oder auch (4r.) gesetzet. Dieses zeiget einen Triller an.



Bas aber ein Triller ift, wird an feinem Orte weitlauftig abgehandelt werden.

S. 22.

Jeden Tact sowohl als die musikalischen Stude selbst in Ordnung zu bringen und einzutheilen, bedienet man sich verschiedener Striche. Jeden Tact untersscheidet ein Strich, wie schon S. 4. gesagt worden; den man den Tactstrich nens net: Die Stude selbst aber werden mehrentheils in zweene Theile getherlet, und, wo die Theilung angebracht wird, mit zweenen Strichen bemerket, die benderseits Puncte, oder kleine Nebenstriche haben. 3. E. : | : oder | Dierdurch will man anzeigen, daß jeder Tact soll wiederholet werden. Wenn aber nur ein oder der andere Tact zu wiederholen ist; so wird es also angezeiget:



Was immer zwischen solchen Strichen eingeschlossen ist, wird noch einmal wieders holet.

S. 23.

Die kleinen Moten, welche man, sonderheitlich ben der heutigen Musik, immer vor den gewöhnlichen Noten sieht, sind die sogenannten Vorschläge (Appo-

(Appogiature) die nicht zum Tacte gerechnet werden. Sie sind, wenn sie am rechten Orte angebracht werden, unstreitig eine der ersten mustalischen Zierrathen, folglich niemals außer Acht zu lassen. Wir werden sie besonders abhandeln. Sie sehen also aus:



In dem erst gesehenen Erempel sind anfangs nur zwo Sechzehntheilnoten, folglich nur ein halbes Viertheil; und dennoch folget der Tactstrich. Dieß heißt man den Aufstreich, welcher gleichsam den Eingang in die darauf folgende Mes lodie machet. Dieser Aufstreich hat oft 3, 4, und auch noch mehrere Noten, 3. E.



S. 25.

Wenn es in der Musik recht Cromatisch (k) zugeht, so kömmt auch oft auf eine nach der Lonart schon mit einem (x) versehene Note noch ein Dies sie, welches auch also  $(\Phi)$  oder auch so (x) angezeiget wird. Folglich muß die

(4) Nachdem die verschiedenen Tongeschlichte der Alten abgeanderet worden, so hat man nur zwo Sattungen erwählet: Das natürliche nämlich, Genus Diatonicum fr in seinem Gebiethe weder noch b leidet; und das mit (n) und (b) vermischte oder Genus Cromaticum.

die durch das gewöhnliche (\*) schon vorhin erhöhte Note nochmals um einen halben Ton erhöhet werden. 3. E.



Hier ist das doppelte (\*) im sis, welches, nachdem die vielen Subsemistonien, folglich die vielen gebrochenen Claviere zur Bequemlichkeit der Cembaslisten aufgehoben und die Temperatur erfunden worden, ist das natürliche (G) ist. Man nimmit aber nicht den dritten Finger, sondern man rücket ordentlich den zwenten vor (1). Eben dieß geschieht ben der doppelten Erniedrigung einer Note, welche durch kein befonderes Zeichen, sondern nur durch zwen (bb) oder ein grosses (b) angezeiget wird. Denn man nimmt auch keinen andern Finzger, als den, welcher ohnehin auf dieselbe Note fällt.

### S. 26.

An dem Ende fast jeder musikalischen Zeile sieht man dieses Zeichen (w.), welches der Custos Niustkus genennet und nur hingesehet wird die erste More der folgenden Zeile anzumerken, und hierdurch, sonderbar in geschwinden Stüscken, dem Auge einigermaßen zu Huste zu kommen.

### S. 27+

Ueber alle hier schon bengebrachte mustkalische Zeichen, giebt es noch viele Zunstwörter, die ein Stud nach seinem rechten Zeitmaase vorzutragen, und die Leidenschaften nach des rechtschaffenen Componisten Sinne auszudrücken uns entbehrlich sind. Die Ordnung derselben mag folgende senn.

Musika=

(1) Wenn man ist, da die gebrochnen Claviere auf der Orgel aufgehoben sind, alle Quinten rein kimmer ; so giebt es bey der Fortschreitung durch die übrigen Tone eine unerträgliche Dissonanze. Man muß denmach temperiren, das ist: man muß einer Consonanze etwas nehmen, der andern aber etwas beplegen; man muß sie so eintheilen und die Tone so gegeneinander schweben lassen, daß sie alle dem Gehore erträglich werden. Und dieß heist man die Temperatur. Es wäre zu weitläuftig alle die mathematischen Bemühungen vieler gelehrten Männer hier anzusühren. Man lese den Sauver, den Bümler, Sensting, Werkmeister den Neidhardt.

# Musikalische Kunstwörter. (m)

Prestissimo, (Prestissimo.) zeiget das geschwindeste Tempo an, und ist Presto assai (Presto assai.) fast eben dieß. Zu diesem sehr geschwinden Zeite maase wird ein leichter und etwas kurzer Bogenstrich erfordert.

Presto, (Presto.) heißt geschwind, und das Allegro assai, Allegro assai.) ist wenig davon unterschieden.

Molto Allegro, (Molto Allegro.) ist etwas weniger als Allegro assai, doch ist es noch geschwinder als

Allegro, (Allegro.) welches zwar ein lustiges, doch ein nicht übereiltes Tempo anzeiget; sonderbar wenn es durch Benwörter und Nebenwörter gemässis get wird, als da sind:

Allegro, ma non tanto, oder non troppo, oder moderato, (Allegro, ma non tanto, oder non troppo, oder moderato.) welches eben sagen will, daß man es nicht übertreiben solle. Hierze wird ein zwar leichter und lebhaster, iedoch schon mehr ernsthafter und nimmer so kurzer Strich ersordert, als ben dem geschwindesten Tempo.

Allegretto, (Allegretto.) ist etwas langsamer als Allegro, (Allegro.) hat gemeiniglich etwas angenehmes, etwas artiges und scherzhastes, und vieles mit dem Andante (Andante.) gemein. Es muß also artig, tåndelend, und scherzhast vorgetragen werden: welches artige und scherzhaste man sowohl ben diesem als den anderem Tempo durch das Wort Gustoso (Gustoso.) deutlicher zu erkennen giebt.

Divace (Vivace.) heißt lebhaft, und Spiritoso (Spiritoso.) will sagen, daß man mit Verstand und Geist spielen solle, und Animoso (Animoso.) ist sast eben dieß. Alle drey Gattungen sind das Mittel zwischen dem Geschwinden und Langsamen, welches uns das musikalische Stuck, ben dem diese Worter stehen, selbst mehrers zeigen muß.

Mode

<sup>(</sup>m) Tremini Technici. Man follte freylich sich burchaus feiner Muttersprache bedienen und man tonnte so gut langfam als Adagio auf ein musikalisches Stuck schreiben: allein soll benn ich der erste seyn?
Mozarts Violinschule.

Moderato, gemäßiget, (Moderato.) bescheiben; nicht zu geschwind und nicht zu langsam. Sen dieß weiset uns an das Stuck selbst, aus bessen Fortgang wir die Midßigung erkennen mussen.

Das Tempo Commodo, und Tempo giusto, (Tempo Commodo und Tempo giusto.) sübren uns ebenfalls auf das Stud selbst zuruck. Sie sagen uns das wir das Stud weder zu geschwind weder zu langsam, sondern in dem eigentlichen, gelegenen und naturlichen Tempo spielen sollen. Wir mussen also den wahren Gang eines solchen Studes in dem Stude selbst suchen: wie oben im zwenten Abschnitte dieses Hauptstudes schon ist gesagt worden.

Sostenuto (Sostenuto.) heißt aushalten, oder vielmehr zuruckhalten und ben Gefang nicht übertreiben. Man muß sich also in solchem Falle eines ernsthaften, langen und anhaltenden Bogenstrichs bedienen, und den Gesang wohl aneinander hangen.

Maestoso, ( Maestoso. ) mit Majestat, bedachtsam, nicht übereilet.

Stoccato oder Staccato, (Stoccato oder Staccato.) gestossen, zeigt an, daß man die Noten wohl von einander absondern und mit einem kurzen Bogenstriche ohne Ziehen vortragen solle.

Andante, (Andante.) gehend. Dieß Wort sagt uns schon selbst, daß man dem Stucke seinen naturlichen Gang lassen musse; sonderheitlich wenn ma un pocco Allegretto, (ma un pocco Allegretto.) daben stehet.

Cente oder Centemente, ( Lente, Lentemente.) gang gemachlich.

21danio, (Adagio.) langsam.

Adagio pesante, (Adagio pesante.) ein schwermutiges Adagio, muß etwas langsamer, und zuruckhaltend gespielet werden.

Largo, ( Largo. ) ein noch langsameres Tempo, wird mit langen Bogenstrichen und mit vieler Gelassenheit abgespielet.

Grave, (Grave.) setwermutig und ernstbaft, folglich recht schr langsam. Man muß auch in der That durch einen langen, etwas schweren und ernsthaften Bogenstrich, und durch das beständige Anhalten und Unterhalten der unter einander abwechselnden Tone den Carakter eines Stuckes ausdrücken, welchem das Wort Grave, (Grave.) vorgesetzt ist.

Zu

Zu den langsamen Studen werden auch noch andere Worter den ist ere klarten bengefüget, um die Meinung des Componisten noch mehr an Tag zu legen; als da sind:

Cantabile, Singbar. (Cantabile.) Das ist: Man solle sich eines singbaren Vortrags besteissigen; man soll natürlich, nicht zu viel gekünstelt und also spielen, daß man mit dem Instrumente, so viel es immer möglich ist, die Singkunst nachahme. Und dieß ist das schönste in der Muste (n).

Arioso, (Arioso.) gleich einer Arie. Es will eben das sagen, was Cantabile saget.

Umabile, Dolce, Soave, (Amabile, Dolce, Soave.) verlangen alle einen angenehmen, suffen, lieblichen und gelinden Vortrag: woben man die Stimme mäßigen, und nicht mit dem Bogen reissen; sondern mit gelinder Ubwechselung des Schwachen und Halbstarken dem Stücke die gehörige Zierde geben muß.

Mesto, (Mesto.) betrübt. Dieß Wort erinnert uns, daß wir uns ben Abspielung des Stuckes in den Affect der Betrübniß segen sollen, um die Traurigkeit, welche der Componist in dem Stucke auszudrücken sucht, ben den Zuhorern zu erregen.

Affettuoso, (Affettuoso.) mit Affect, will, daß wir den Affect, der in dem Stade stedet, aufsuchen, und folglich alles beweglich, eindringend und rührend abspielen sollen.

Piano (Piano.) heißt still; und Sorte, (Forte.) Laut oder Stark.

Mezzo.) heißt halb, und wird zur Mäßigung des Forte und Piano gedrauchet. Nämlich Mezzo forte, (Mezzo forte.) halb stark oder laut; Mezzo piano, (Mezzo piano.) halb schwach oder still.

G 2 Pin

(\*) Manche mennen was fie wunderschönes auf die Welt bringen, wenn fie in einem Abagio Cantabile die Noten rechtschaffen verkräuseln, und aus einer Note ein paar dugend machen. Solche Notenwürger legen dadurch ihre schlechte Beurtheilungskraft zu Tage, und zittern, wenn sie eine lange Note aushalten oder nur ein paar Noten singbar abspielen sollten, ohne ihre gewöhnlichen und ungeschieften Berzierungen anzubringen.

Diu (Piu.) heißt mehr. Daß also Diu forte (Piu forte) eine mehrere Starke; Diu piano (Piu piano.) eine mehrere Schwäche ans zeigen.

Crescendo, (Crescendo.) wachsend, will uns sagen, daß wir ben der Folge der Noten, ben welchen dieses Wort stehet, mit der Starke des Tones immer anwachsen sollen.

Decrescendo, (Decrescendo.) hingegen zeiget an, daß sich die Starke bes Lones immer mehr und mehr verliehren solle.

Wenn Pzzicato, (Pizzicato.) vor einem Stucke ober auch nur ben einigen Noten stehet; so wird solches Stucke durchaus, oder dieselben Noten, ohne dem Gebrauche des Geigebogens abgespielet. Es werden nämlich die Seps ten mit dem Zeigesinger, oder auch mit dem Daume der rechten Hand geschnels let, oder, wie einige zu sprechen psiegen, gekneipet. Man muß aber die Seps te, wenn man sie schnellet, niemals unten; sondern allezeit nach der Seite saß sen: sonst schlägt sie ben dem Zurückprellen auf das Griffbrett und schnarret oder verliehret gleich den Ton. Den Daume soll man gegen dem Sattel an das Ende des Griffbretts seßen und mit der Spise des Zeigesingers die Septen schnels len, auch den Daume nur aledann dazu brauchen, wenn man ganze Accorde zus sammen nehmen muß. Viele kneiven allezeit mit dem Daume; doch ist hierzu der Zeigesinger besser: weil der Daume durch das viele Fleisch den Ton der Sepsten dämpset. Man mache nur selbst die Probe.

Col Arco, (Col Arco.) heißt mit dem Bogen. Es erinneret, baß man sich des Bogens wieder bedienen solle.

Da Capo, (Da Capo.) vom Unfange, zeiget an, daß man das Stud vom Anfange wiederholen muffe. Wenn aber

Dal Segno (Dal Segno.) daben stehet; das ist, von dem Zeichen: so wird man auch ein Zeichen bengesetzt finden, welches uns an den Ort suhrret, wo man die Wiederholung anfangen muß.

Die zweene Buchstaben V. S. Vertatur Subito (Vertatur Subito.) oder auch nur das Wort Volti (Volti.) stehen gemeiniglich am Ende eines Blatt, und es heißt: Man wende das Blatt geschwind nach der and dern Seite.

Con Sordini, (Con Sordini.) mit Dampfern. Das ist: Wenn dies se Worter ben einem Musikstücke geschrieben stehen, so mussen gewisse kleine Aufssäzel, die von Holz, Blen, Blech, Stahl oder Meßing gemacht sind, auf den Sattel der Geige gestecket werden, um hierdurch etwas stilles und trauris ges besser auszudrücken. Diese Aufsäzel dampsen den Ton: man nennet sie deswegen auch Dampfer, am gemeinsten aber Sordini vom lateinischen Surdus, oder italianischen Sordo, betäubt. Man thut sehr gut, wenn man ben dem Gebrauche der Sordini sich sonderbar hütet die leeren Senten zu nehmen: denn sie schreien gegen den Gegriffenen zu sehr, und verursachen folglich eine merkliche Ungleichheit des Klanges.

Aus allen den ihr erklartern Kunstwörtern siehet man Sonnenklar, daß alle Bemühung dahin gehet, den Spielenden in denjenigen Affect zu sehen, welcher in dem Stücke selbst herrschet : um hierdurch in die Gemüther der Zuhörer zu dringen und ihre Leidenschaften zu erregen. Man muß also, bevor man zu spielen anfängt, sich wohl um alles umsehen, was immer zu dem vernünstigen und richtigen Vortrage eines wohlgesehten musikalischen Stückes nothwendig ist.



第9张 第9张 第9张 第9张 第9张 \$P\$ \$P\$ \$P\$

# Das zweyte Hauptstück.

Wie der Violinist die Geige halten, und den Bogen führen solle.

#### S. I.

Meister nach genauer Ausfrage findet, daß der Schüler alles ist Abgehandelte wohl begriffen und dem Gedachtnisse recht eingepräget hat: alsdann muß er ihm die Geige (welche etwas start bezogen senn solle) in die linke Hand richten. Es sind aber hauptsächlich zwenerlen Arten die Violin zu halten; welche, weil man sie mit Worten kaum genug erklaren kann, zu mehrerem Begriffe in Abbildungen hier vorgestellet sind.

#### S. 2.

Die erste Art die Violin zu halten, hat etwas angenehmes und sehr ges lassenes. Fig. I. Es wird nämlich die Geige ganz ungezwungen an der Hohe der Brust seitwärts, und so gehalten: daß die Striche des Bogens mehr in die Hohe als nach der Seiten gehen. Diese Stellung ist ohne Zweisel in den Ausgen der Juseher ungezwungen und angenehm; vor den Spielenden aber etwas schwer und ungelegen, weil, den schneller Bewegung der Hand in die Hohe, die Beige keinen Halt hat, folglich nothwendig entfallen muß; wenn nicht durch eine lange Uebung der Vortheil, selbe zwischen dem Daume und Zeigefinger zu halten, eroberet wird.

#### S. 3.

Die zwote ist eine bequeme Art. Fig. II. Es wird namlich die Biolin so an den Hals gesetzt, daß sie am vordersten Theile der Achsel etwas aufilieget, und jene Seite, auf welcher das (E) oder die kleinste Sente ist, uns ter das Kinn kömmt: dadurch die Violin, auch ben der stärkesten Bewegung der hinauf und herab gehenden Hand, an seinem Orte allezeit unverrückt bleis bet.

Die Fig I lieher dem Citelblutte gegen über.





bet. Man muß aber hierben iederzeit den rechten Arm des Schülers beobachten? damit der Ellenbogen ben Führung des Striches nicht zu sehr in die Höhe komme; sondern immer etwas nahe, doch ungezwungen, zum Leibe gehalten werde. Man besehe den Fehler in der Abbildung Fig. III. Man kan diesem Fehler vorbeugen, wenn man den Theil der Violin, wo die (E) Septe liegt etwas mehr gegen die Brust herein wendet, um zu verhindern, daß der rechte Arm, wenn auf der (G) Septe zu spielen ist, sich nicht zu sehr erheben muß.

# S. 4.

Der Griff, oder vielmehr der Sals der Biolin muß nicht gleich einem Stud Solz in die ganze Sand hineingelegt, sondern zwischen den Daumen und Beigefinger alfo genommen werden, daß er an einer Seite an dem Ballen unter dem Zeigefinger, an der andern Seite an den obern Theil des Daumengliedes anstehe, die haut aber, welche in der Fuge der Sand den Daumen und Zeige. finger zusammen hanget, keinesweges berühre. Der Daume muß nicht zu viel über das Griffbrett hervorftehen: fonft hindert er im Spielen, und benimmt ber (B) Sente den Rlang. Er muß auch mehr vorwarts gegen den zwenten und britten Finger, als juruck gegen bem erften gehalten werden; weil badurch Die Hand sich auszudehnen mehr Frenheit erlanget. Man versuche es nur : und ber Daume wird gemeiniglich ben zwepten Finger, wenn er (F) oder (Fis) auf der (D) Septe greift, gegenüber ju ftehen kommen. Der hintere Theil der Sand (namlich gegen dem Urm) muß fren bleiben, und die Biolin muß nicht barauf liegen: denn hiedurch murden die Rerven, welche den Urm und die Finger zusammen verbinden, an einander gerücket, folglich gesperret, und der Dritte und vierte Finger fich auszustrecken gehindert. Wir seben taglich Die Benspiele an solchen plumpen Spielern, ben benen alles schwermuthig lagt; weil fle fich durch ungeschickte haltung der Biolin und des Geigebogens selbst eine Um nun diesem Uebel vorzubeugen, so bediene man sich des folgene ben Bortheiles. Man seize den ersten Singer auf das (f) der (E) Seys te, den zweyten auf das (c) der (21) Seyte, den dritten auf Das (g) der (D) Seyte, und den vierten oder kleinen Jinger auf das (d) der (G) Sepre, doch so, daß keiner aufgehoben werde, bis nicht alle vier Finger richtig, und zugleich auf dem vorreschriebenen Plaze fteben. Man bemuhe fich aledann bald ben erften, bald den dritten, bald ben zwenten bald den vierten aufzuheben und gleich wieder nieder zu stellen; doch ohe

ne die andern bren von ihrem Orte wegzulassen. Man hebe aber den Finger nur so viel auf, daß er die Sente nicht berühre: und man wird sehen, daß diese Uebung der kurzeste Weg ist die wahre Stellung der hand zu erlernen, und daß man hiedurch zu einer ungemeinen Fertigkeit gelanget seiner Zeit die Doppelgriffe rein vorzutragen.

#### S. 5.

Der Bogen wird an feinem unterften Theile, nicht zu weit von der unten angebrachten Ruffe, in die rechte hand zwischen den Daumen und zwischen oder auch ein wenig hinter bas mittlere Blied des Zeigefingers, boch nicht fteif, sondern leicht und ungezwungen genommen. Man sehe es in der Abbildung. Fig. IV. Und obgleich der erfte Finger ben der Berftarkung und Bermindes rung des Tones das meiste thun muß; so soll doch auch der kleine Finger als lezeit auf dem Bogen liegen bleiben : weil er jur Maffigung des Bogenstriches durch das Anhalten und Nachlassen vieles benträgt. Sowohl die, welche den Bogen mit dem erften Glide des Zeigefingers halten, als jene, welche den kleis nen Finger vom Bogen weglassen, werden finden, daß die oben vorgeschriebes ne Art weit vorträglicher fen einen rechtschaffenen und mannbaren Ton aus der Biolin herauszubringen; wenn fie anders es zu versuchen nicht zu eigensinnig Man muß aber auch den ersten, namlich den Zeigefinger nicht zu sehr auf dem Bogen ausstrecken, und von den übrigen entfernen. Man mag alse bann den Bogen mit dem erften oder zwenten Gliede des Zeigefingers halten; fo ift die Ausstreckung des Zeigefingers allezeit ein hauptfehler. wird die Sand steif : weil die Merven angespannet find. Und ber Bogenftrich wird schwermuthig, plump, ja recht ungeschieft: da er mit bem ganzen Urme gemacht wird. Man siehet diesen Kehler in der Abbildung Fig. V.

## S. 6.

Wenn nun der Schüler auch dieses recht verstehet! so mag er die im ers sten Abschnitte des ersten Hauptstücks S. 14. eingerückte Musikleiter oder A, b, c, unter beständiger Beobachtung der folgenden Regeln abzuspielen den Ansang machen.

Erstens, muß die Geige nicht zu hoch aber auch nicht zu nieder gehalten werden. Das Mittel ist das Beste. Man halte demnach die Schnecke der Wiolin



Biolin bem Mund, oder hochstens ben Augen gleich: man lasse sie auch nicht tiefer sinken, als so, daß die Schnecke ber Brust gleich komme. Hierzu trägt vieles ben, wenn man die Noten, so man abspielen will, nicht zu nieder himleget; sondern etwas erhöhet vor das Angesicht bringet, damit man sich nicht niederbiegen, sondern vielmehr den Leib gerad halten muß.

Zweytens, bringe man ben Bogen mehr gerad als nach ber Seite auf bie Violin: benn hierdurch erhalt man mehr Starke, und biegt dem Fehler vor, ben einige haben, welche so fehr mit dem Bogen nach der Seite kommen, daß sie, wenn sie ein wenig nachdrucken, mehr mit dem Holze als mit den Pferde haaren geigen.

Drittens, muß der Strich nicht mit dem ganzen Arme geführet werden. Man bewege das Achselglied wenig, den Ellenbogen stärker, das Glied der Hand aber natürlich, und ungezwungen. (a) Ich sage: das Glied der Hand soll man natürlich bewegen. Ich verstehe hierdurch: ohne lächerliche und unnatürliche Krümmungen zu machen; ohne es gar zu sehr auswärts zu biegen, oder etwa gar steif zu halten: sondern man lasse die Hand sinken, wenn man den Bogen abwärts ziehet; ben dem Hinaufstriche aber biege man die Hand natürlich und ungezwungen, auch nicht mehr und nicht weniger, als es der Gang des Bogens erforderet. Uebrigens merke man sich, daß die Hand, ja vielmehr der Zeigesinger ben der Mäßigung des Tones das meiste thun muß.

Viertens, muß man sich gleich anfangs an einen langen, unabgefesten, fanften und fliessenden Bogenstrich gewöhnen. Man muß nicht mit ber Spise bes Bogens oder mit gewissen schnellen Strichen, die kaum die Septe berühren, fortgeigen; sondern allezeit ernsthaft spielen.

Funftens: muß der Schuler mit dem Bogen nicht bald hinauf an das Griffbrett, bald aber herunter an den Sattel, oder gar nach der Quer geigen; sondern den Bogen an einem von dem Sattel nicht zu weit entfernten Orte in einer beständigen Gleichheit führen, und durch ein gemäßigtes Niederdrucken und

(a) Will ber Schuler ben Ellebogen nicht biegen, und geigt folglich mit einem floifen Arm und ftarter Bewegung ber Achfel.; so ftelle man ihn mit dem rechten Arm nahe an eine Wande: er wird, wenn er beym herabstriche ben Ellebogen gegen bie Wand ftofit, solchen gang gewiß biegen lernen.

und Auflassen ben guten und reinen Ton suchen und mit Gedult zu erhalten sich befleissen.

Sechstens, muffen die Finger auf den Septen nicht nach der Länge hins geleget, sondern die Glieder derfelben erhöhet, die vordersten Theile der Finger aber start niedergedrückt werden. Sind die Septen nicht wohl niedergedrüschet: so klingen sie nicht rein. Man erinnere sich immer des am Ende des S. 4. vorgeschriebenen hilfsmittel; man sen nicht zu weichlich und lasse sich durch die keine Enopsindickleit, die diese Uebung anfangs wegen der Ausspannung der Nerven verursachet, nicht abschrecken.

Man merke sich Siebentens als eine Hauptregel, daß man die Finger die einmal liegen, so lange unverruckt liegen lasse, bis man sie, durch die bes ständige Verwechselung der Noten, auszuheben gezwungen wird; und dann lasse man sie aerade ober dem vormals gegriffenen Tone stehen. Man hute sich einen oder mehr Finger in die Hohe zu strecken, oder benm Aussehen der Finger innmer mit der Hand zusammen surücken, und den kleinen oder noch mehr Finger unter den Hals der Violin stecken. Man halte vielmehr die Hand allezeit in einer beständigen Gleichheit und ieden Finger über seinem Tone: um hierdurch sowohl die Sicherheit im Greisen, als die Reinigkeit und Geschwing bigkeit im Spielen zu erhalten.

Es muß Uchtene die Beige unbeweglich gehalten werden. Dadurch vers fiebe ich : bag man die Biolin nicht immer mit iedem Striche bin und ber bres ben , unt fich dadurch ben den Buichauern jum Gelachter machen folle. Gin Dere nunftiger Lehrmeifter muß gleich anfangs auf alle bergleichen Rebler feben, und allezeit die ganze Stellung tes Unfangers wohl beobachten, bamit er ihm auch nicht den fleineften Gehler nachsiehet : denn nach und nach wird eine eiserne Bes wohnheit daraus, Die nicht mehr abzunehen ift. Es giebe eine Menge folcher Unarten. Die gewöhnlichsten berfelben find bas Bewegen ber Biolin; das bin und her Drehen des Leibes oder Kopfes; Die Krummung des Mundes oder das Rumpfen der Rafe, fonderbar wenn etwas ein wenig fchwer zu fpielen ift; das Rifchen, Pfeifen oder aar zu vernehmliche Schnauben mit dem Athem aus dem Munde, Salfe ober Maje ben Abipielung einer oder der andern beschwerlich n Ros te; die gezwungenen und unnaturlichen Berdrehungen der rechten und linken Sand, sonderheitlich des Ellenbogens; und endlich die gewaltige Bewegung des ganges Leibes, wodurch fich auch oft der Chor, oder das Zimmer wo man spielet erschüte

erschüttert, und die Zuhorer ben dem Anblicke eines so muhsamen Holzhauers entweder zum Gelächter oder zum Mitleiden bewogen werden.

#### S. 7.

Wenn nun der Lehrling unter genauer Beobachtung ber ist gegebenen Rei geln die Mufitleiter, oder das fogenannte musicalische U, b, c, abzuspielen ane gefangen hat : fo muß er fo lang bamit fortfahren, bis er es rein und ohne ale ten Fehler weg zu geigen im Stande ift. Bier flecket wirklich ber grofte Fehler, der somohl von Meistern als Schulern begangen wird. Die erstern haben oft Die Gedult nicht die Zeit abzuwarten ; oder fie laffen fich von dem Discipel ver führen, welcher alles gethan zu haben glaubet, wenn er nur bald ein paar Des nuete herabkraßen kann. Ja vielmal munschen bie Eltern, ober andere des Une fangers Vorgefehte nur bald ein dergleichen unzeitiges Tangel zu horen, und glauben alsdann Wunder, wie gut bas Lehrgeld verwendet worden. wie sehr betrugt man sich! Wer sich nicht gleich Anfangs Die Lage ber Tone burch ofteres Abspielen des U, b, c, rechtschaffen bekannt machet, und wer nicht durch fleißiges Abspielen der Mufikleiter es dahin bringet, bag ihm die Ausdehnung und Buruckziehung der Finger fo, wie es ieder Ton erfordert, schon fo ju reben, naturlich kommt, ber wird allezeit in Gefahr laufen falfch und une gewiß ju greifen.

#### \$. 8.

Will es etwa einem Anfänger nicht gleich recht angehen, die Violin auf die vorgeschriebene Art fren zu halten; denn alle sind nicht von gleicher Geschick lichkeit: so lasse man ihn die Schnecke der Violin an eine Wand halten; sont derbar, wenn er die Geige, ohne Forcht daß sie ihm entsalle, nicht anders als mit der ganzen hand, und mit niedergedrückten Fingern halten kann. Man richte ihm die Hand nach der Vorschrift des J.4. und 6., und in dieser Stellung lasse man ihn unter Beobachtung aller oben angeführten Regeln die Mussselleiter abgeigen; man wiederhole diese Uedung wechselweise bald fren, bald an der Wand; man erinnere ihn öfter, daß er sich die Lage der Hand rechtschaffen elnpräge, und sahre so lange sort, die er es endlich fren abzuspielen im Stans de ist.

#### S. 9.

Es lehret die Erfahrenheit, daß, weil der erste Finger natürlich immer vorwärts trachtet, der Anfänger austatt des (F) fa oder puren (F) mit dem ersten HipFinger auf der (E) Sente allezeit das sio oder (F) mi nehmen will. Hat sich num der Schüler angewöhnet durch das Zurückziehen des ersten Fingers das natürliche (F) auf der (E) Sente rein zu greisen: so wird er ben (B) mit dem ersten Finger auf der (U) Sente, und ben dem (E) mit dem ersten Finger auf der (U) Sente, und ben dem (E) mit dem ersten Finger auf der (D) Sente aus Gewohnheit auch zurücke greisen wollen; da doch diese zween Tone, als die natürlich grösseren halben Tone, auch höher müssen gegriffen werden. Der Lehrmeister muß demnach ben der Unterweisung sonderheitzlich auf derzleichen Dinge sehen. Ja es wird nothwendig senn, den Schüler so lang aus dem E Tone spielen zu lassen; bis er die in diesem Tone liegende natürlich grössere halben Tone und das pure (F) rein zu greisen weis: sonst wird man der einmal eingewurzelten Gewohnheit, ungewiß und falsch zu greisen, hart oder nimmermehr abhelsen.

### S. 10.

Ich kann hier jene narrische Lehrart nicht unberührt lassen, die einige Lehre meister ben der Unterweisung ihrer Lehrlinge vornehmen: wenn sie namlich auf den Griff der Biolin ihres Schülers die auf kleine Zettelchen hingeschriebene Buchs staben auspichen, oder wohl gar an der Seite des Griffes den Ort eines ieden Tones mit einem starken Ginschnitte oder wenigstens mit einem Rise bemerken. Hat der Schüler ein gutes mustkalisches Gehor; so darf man sich nicht solcher Ausschweifungen bedienen: fehlet es ihm aber an diesem, so ist er zur Musik untauglich, und er wird besser eine Holzaft als die Wiolin zur Hand nehmen.

### S. 11.

Endlich muß ich noch erinnern, daß ein Anfanger allezeit ernstlich, mit ollen Kraften, start und laut geigen; niemals aber schwach und still spielen, noch weniger aber so gar mit der Violin unter dem Arme tandeln solle. Es ist wahr; ansangs beleidiget das rauhe Wesen eines starken und noch nicht ges reinigten Striches die Ohren ungemein. Allein mit Zeit und Gedult wird sich das Rauhe des Klanges verliehren, und man wird auch ben der Starke die Reinigkeit des Tones erhalten.





# Das dritte Hauptstück.

Was der Schüler beobachten muß, bevor er zu spie len anfängt; ingleichem was man ihm anfangs zu spielen vorlegen solle.

S. 1.

or der Abspielung eines musikalischen Stuckes hat man auf 3. Dinge zu sehen: namlich auf die Tonart des Stuckes; auf den Tact, und auf die Art der Bewegung die das Stuck erfordert, solglich auf die bengesetzten Kunstwörter. Was der Tact ist, und wie man aus den Wörtern, die den einem Stucke siehen, die Art der Bewegung erkennen kann; bendes ist schon im ersten Hauptstucke gesagt worden. Nun mussen wir auch von der Tonart reden.

#### S. 2.

In der heutigen Musik sind nur zwo Conarten, die weiche und die barte (a). Man erkennet sie an der Cerze: die Cerz aber ist der dritte Ton von eben dem Grundtone, aus welchem das Stud gehet, oder in welchem Tone es gesetzet ist. Die lette Note eines Studes zeiget gemeiniglich den Ton B3

(3) Einem Biolinisten wird biese meine Lehre von den Sonarten unsehlbar nüglicher seyn, als wenn ich ihm vieles von der Alten ihrem Dorius. Phrygius, Lydius, Mixolydius, Oeolius, Jonius, und, durch hingusehung des Hypo von noch and dern solchen 6. Tonarten vorschwähe. In der Kirche geniessen sie das Freyungss recht; bey hose aber werden sie nimmer gelitten. Und wenn gleich alle die heur tigen Tongattungen nur aus der Tonseiter (E) Dur und (A) moll versiget zu seyn schenen; sa wirklich durch hingusehung der (h) und (m) erst gebildet were den: woher kömnt es denn, daß ein Stuck, welches z. E. von (K) ins (H) überseht wird, nimmer so angenehm läßt, und eine ganz andere Wirkung in dem Gemäthe der Außier verursachet? Und woher kömmt es denn, daß ein wohlgeübter Musstus der Anhörung einer Musst augenblicklich den Ton derselben anzugeben weis, wenn se nicht unterschieden sind?

bes Studes; die vor dem Stude ausgesehren (%) oder (b) hingegen die Terz des Lones an. Ist die Lerz groß; so ist es die harte Tonart; ist aber die Lerz klein; so ist es die weiche. Z. E.



Hier sehen wir, daß dieses Exempel im (D) schliesset. (F) ist von dem (D) der dritte Ton, folglich die Terz. Es ist aber das pure und natürliche (F), denn wir sehen, daß kein Erhöhungszeichen vorausstehet: also gehet dieses Exempel aus der weichen Tonart, oder aus dem Molitone; weil es die kleinere Terz hat.

Der Durton oder bas harte Gefang hat die groffere Terz. 3. E.



Dieses Exempel schliesset abermal im (D); allein es ist vor dem Tactzeichen ein Diesis im (F), und eins im (C) augebracht. Es ist also dieses Exempel in der harten Tonart gesetzet; weil das (F) als die Terz vom (D) durch das \*\* erhöhet ist.

#### S. 3.

Man muß aber auch wissen, daß es von ieder der zwo Tonarten 6. Gate tungen giebt; die aber nur der Hohe nach unterschieden sind. Dem iede hare te Tonart hat vom Grundtone gerechnet in ihrer Tonleiter solgende Intervallen: Die grosse Secund, die grosse Tecz, die reine Quart und ordents liche Quint, und leklich die grosse Sechst und Septime. Jeder Mollton oder iede weiche Tonart hat in ihrer Tonleiter die grosse Secund und kleine Tecz, die richtige Quart, und reine Quint, die kleine Sechst und kleine Techst und grosse Septime, und nur im Zerabsteigen die kleine Sechst und kleine Sechste nimmt. Zu es macht oft eine weit angenehmere Hare monie, wenn man im Zinaussteigen auch vor der grössern Septime die kleinere Sechste nimmt. Zu es



Soll denn dieß nicht besser klingen als folgendes? Und soll denn dieß vorhergehende nicht richtiger und naturlicher in den Mollton treiben, als das nachkommende?



Smer Singstimme kommt ein folder Gang freylich nicht natürlich. Allein als, bann richtet man die Melodie also ein : 3. E.



S. 4.

Die obenstehenden Intervallen eines Durtones liegen in der Tonleiter des E Dur schon natürlich, und die absteigenden Intervallen der weichen Conart sindet man in der diatonischen Scala des A moll: die übrigen Gattungen der Dur und Mollione aber mussen erst durch (\*\*) und (b) gebildet werden. 3. E.

# Das dritte Hauptstück.



Hier liegen die Intervallen eines Durtones in der diatonischen Tonseiter.



Sier werden fle durch die vorausgesetten (x) gebildet. Und hier durche (b).

Weil nun hieraus folget, daß man aus den neben dem Schlüssel stehenden (%) oder (b), nehst der Schlusnote, die Tonart eines ieden Stückes erkennen muß: so will ich hier die Bezeichnungen aller Gattungen der Moll und Durtone hersehen; wo in einem ganz engen Begriffe zwo gleich bezeichnete Tonarten unter einander zu sehen sind. Man wird aber wohl selbst leicht begreisen, daß Z. E. ein im (C) stehendes (%) durch alle (C) der hohen, mittlern und tiesen Octav, und ein im (H) stehendes (b) durch alle (H) der hohen, mittlern und tiesen Octav u. s. s. zu verstehen ist.







Der von einem Durtone um eine Terze abwärts stehende Ton ist also ein Molton, und sind beede gleich bezeichnet. Z. E. Die leste Tongattung hier ist (F) Dur; die Terz abwärts aber ist (D) moll, und bende haben ein (b) im natürlichen (B) oder (H) vorgezeichnet um dadurch die nothigen Instervallen und solglich die Tonart zu bilden.

S. 5.

Mancher glaubet ein Violinist wisse genug, wenn er die grosse und kleine Terz, und nur überhaupts die Quart, Quint, Sechst und Septime kennet, ohne den Unterscheid der Intervallen zu verstehen. Man sieht aus dem Vorhergeschenden schon, daß es ihm sehr nühlich ist; kommet es aber einmal auf die Vorsschläge und andere willkührliche Auszierungen an, so siehet man auch die Nothswendigkeit. Ich will demnach alle die einfachen, grösseren und kleineren, wohl und übellautenden Intervallen hersehen. Die auf der untern Zeile stehende Note soll den Grundton vorstellen, von welcher man nach der obern Note zählen muß.





Diese heißt man die einfachen Intervallen. Gehet es nun immer höher, so heißt mans alsdann die zusammengesexten Intervallen. Z. E. Die einmal zusammengesexten Interwallen.



und also weiter fort. Und boch bleibt immer die grosse oder kleine Terz, die reine, verkleinerte und grosse Quart, u.f.f. wenn man gleich Decime und Undecime spricht. Ja wenn der Grundton tief ist, so kann man mit einer hohen Oberstimme 2, 3 und viermal Zusammengesexte Intervallen darauf bauen; die doch allezeit die Benennung der einfachen Intervallen behalten.

## S. 6.

Damit nun ein Anfänger alle Intervallen sich recht bekannt mache und rein abzuspielen erlerne; so will ich ein paar Lonleitern zur Uebung hersehen, deren eine durch die (b) die andere durch die (\*\*) führet (b).

(6) Auf bem Clavier find Gis und 216, Des und Cio, Fis und Ges, n. f f. eine. Das machet die Temperatur. Rach dem richtigen Verhaltniffe aber find alle die durch das



Oben find die Senten angemerket; die Finger find durch die Ziffern angezeiget; Die ungezeichneten Moten werden leer gespielet, und folglich bleibt nichts mehr au erklaren übrig, als warum in der zwoten Tonleiter das D X, 21 X, und E mit dem vierten Ringer follen gegriffen werben. Es ift mobr, einige nehmen Diefe 3. Moten mit bem erften ginger; und es lagt fich in langfamen Studen gar wohl thun. Aber in geschwinden Studen , und fonderbar wenn die nache ften Moten, (e) (h) oder (f) gleich darauf folgen, ift es gar nicht thunlich : weil

> bas (b) erniedriaten Tone um ein Komma bober ale die durch das (M) erhobes ten Noten. 3. C. Des ist hoher als Cie; 21s hoher als Gis, Ges hoher als Sie, u. f. w. Sier muß das gute Gehor Richter feyn: Und es mare freitich gut, wenn man die Lehrlinge ju dem Rlangmaffer (Monochordon) führete.

ber erste Finger in solchem Falle gar zu geschwind gleich nacheinander kommt. Man versuche es. 3. E.



Wer sieht nicht, daß es zu beschwerlich fällt im geschwinden Tempo den ersten Finger hier ben 3. Noten nacheinander zu brauchen? Man nehme also Dis, 21 % und E % mit dem vierten Finger auf der nebenstehenden tiefern Sente.



Ein Anfänger handelt sehr vernünftig, wenn er sich besteißiget auch das pure D, A und Softer mit dem vierten Finger auf der nebenzu liegenden ties serne Sente zu nehmen. Der Ton wird badurch gleicher: denn die leeren Sens ten schreien siärker als die Gegriffenen. Und der kleine Finger wird brauchbaster und geschickter, welchen man den übrigen Fingern gleich stark zu machen sich allezeit rechtschaffen bemühen soll. Man kann anfangs die leeren Senten auch dazu streichen; um zu versuchen ob es rein klinget.

#### S. 8.

Wenn man nun alles, was ist in diesem Hauptstücke gesaget worden, recht verstehet, so spiele man die ersten 5. Linien der im dritten Abschnitte des ersten Hauptstücks stehenden Tabelle; um in einem recht gleichen Zeitmaase die richtige Eintheilung der halben Noten in Viertheile, der Viertheile in Uchttheile, der Achttheile in Sechzehntheile, u. s. s. in die Uebung zu bringen. Alsdann wies derhole man die Lehre von dem Puncte in eben dem dritten Abschnitte des ersten Hauptstückes, und versuche öfter genau nach dem Tacte die achte und neunre Zeile der Tabelle abzuspielen. Endlich nehme man alle die in diesem Hauptsstücke S. 4. angebrachten Tonleitern vor sich, und lerne sie rein und richtig abs geigen. Damit es aber ordentlicher und dem Vegriffe leichter kömmt; so sange

man zwar ben (E Dur) und (A moll) an, und fahre durch die Tonleitern mit dem Anwachs der Erhöhungszeichen bis auf 6 (\*\*) fort: hingegen nehme man hernach auch die zuleßt stehenden zwo Tonleitern (F Dur) und (D moll) um Anfange der mit (b) vorgezeichneten Tonarten, und spiele herwärts durch die immer sich vermehrenden Erniedrigungszeichen die auf die 6 (b) zurück.

S. 9.

Zum Beschluße diese Hauptstückes will ich noch ein kleines Erempel hers segen, welches man mit groffem Nußen üben wird: weil viele Noten darinnen sind, die zwar gleich nacheinander mit dem nämlichen Finger, aber nicht in gleicher Höhe oder Tiefe, mussen abgespielet werden. Die Noten sind mit (\*) bezeichnet: und man erinnere sich, was im vorhergehenden Hauptstücke J. 9. gesagt worden.







# Das vierte Hauptstück.

Von der Ordnung des Hinaufstriches und Herabstriches.

S. 1.

hoher und tiefer, sondern auch langer und kurzer Tone ist, die durch Nosten ausgedrücket und in ein gewisses Zeitmaaß eingeschränket sind: so mussen nothwendig auch Regeln sepn, welche den Violinisten belehren, wie er den Geisgebogen ordentlich und also sühren solle; daß durch eine regelmässige Strichart die langen und kurzen Noten mit Leichtigkeit und Ordnung vorgetragen werden.

J. 2.

Wenn im gleichen Zeitmaase, als da sind der 4 und 2 Viertheiltact, auch gleiche Noten abzuspielen sind; so hat es keine Beschwerniß. 3. E.



Die erste Rote wird mit dem Herabstriche, die zwote aber mit dem hinaufstriche genommen, und so wird immer fortgefahren. (a)

(a) Ich ersuche nachdrucklich sich des zweyten Hauptstückes beständig zu erinnern, und alles langsam mit einem immer anhaltenden langen Bogenstriche zu spielen. Man vergesse auch nicht was ich allba S. 6. erinnert habe. Man tasse die Finger nach jeder Note liegen, bis man sie zu einem andern Tone nothwendig hat. Hier z. E. bleibt der zweyte Finger bey der halben Note (c) liegen, bis man die erste Note des zweyten Tactes (g) nehmen muß. Der dritte Finger im dritten Biertheile des zweyten Tactes (d) bleibt liegen, bis man im dritten Tacte die zweyte Note (c) nehmen muß, u. s. f. s. Wer dieses vernachläßiget, wird weder zur Reinigkeit, noch Fertigkeit im Spielen gelangen.

#### S. 3.

Es kann also die erste und zwar eine Hauptregel seyn: Wenn sich das erste Viertheil eines Cactes mit keiner Sospir anfängt; es sey im gleichen oder ungleichen Zeitmaase: so bemühe man sich die erste Note iedes Cactes mit dem Zerabstriche zu nehmen. Wenn auch gleich der Zerabstrich zweymal nach einander folgen sollte. 3. E.



Man erhalt burch diefe Uebung Die Fertigkeit den Bogen geschwind zu andern.

### S. 4.

Ben dieser ersten Regel macht nur das geschwindeste Tempo eine Ausnahme. Wie man aber den Strich einrichten muß, daß auf das erste Viertheil eines ieden Tactes der Herabstrich komme; wird die Folge der Regeln lehren. Eine solche Sinsrichtung des Bogenstriches ist um so nothiger; weil im geraden oder Vierviertheilstacte das dritte Viertheil auch allezeit mit dem Herabstriche muß genommen werden, wie wir in dem ersten Erempel schon gesehen haben. Hier ist noch eins:



S. 5.

Mach ieder der drey folgenden Sospiren (7)(2) (2) muß, wenn sie am Unfange eines Viertheils stehen, der Zinausstrich ges braucht werden. 3. E.



Wenn aber die Achttheilsospir (7) ein ganzes Viertheil vorstell let; so wird die darauf kommende Note herabgestrichen. Dieses ergiebt sich in dem &, & und & Lacte. 3. E.



S. 7.

In dem Allabreve wird die Viertheilsospir nur als ein halbes Viertheil betrachtet. Wenn sie also am Ansange eines Viertheils steshet; so muß die darauf folgende Note mit dem Zinausstriche genoms men werden. Z. E.

Dieses



Dieses geschieht auch im halben und ganzen Trippel. 3. E.



S. 8.

Das zweyte und vierte Viertheil wird meistentheils mit dem Zinausstriche gespielet: sonderheitlich wenn in dem ersten und dritten Viertheile eine Viertpeilsopir angebracht ist. 3. E.



S. 9.

Jedes Viertheil, wenn es aus zwo oder vier gleichen Moten bessehet, wird mit dem Zerabstriche angefangen; es sey im gleichen oder ungleichen Zeitmaase.



### J. 10.

Das geschwinde Zeitmaaß giebt hier wieder Gelegenheit zu einer Ausnahme. Denn im ersten Benspiele des vorigen Paragraphs wird man besser, wenn das Tempo geschwind ist, die zwo (E) Noten in einem Stricke, doch also nehmen: daß iede Note durch Erhebung des Bogens vernehmlich von der andern untersschieden wird. Eben also werden im geschwindesten Tempo die vier doppelten Justellen im zwenten und dritten Tacte besser in einem Hinausstricke zusammen gesschleiset. 3. E.



S. 11.

Iwo Moten im zweyten und vierten Viertheile, deren eine punctiert ist, werden allezeit mit dem Zinausstriche, doch so, zusammen genommen: daß, wenn der Punct bey der ersten Mote stebet, der Bos gen bey dem Puncte ausgehoben, und die erste Mote von der letztern merklich unterschieden, die letztere aber ganz spät ergriffen wird. 3.E.



S. 12.

Ist hingegen die legte Mote punctiert, und die erste abgekürzet; so werden beyde an einem schnellen Zinausstriche zusammen gezogen. 3. E.



§. 13.

#### S. 13.

Wenn 4. Noten in ein Viertheil zusammen kommen; es sey her, nach das erste oder zweyte, das dritte oder vierte Viertheil: so wird, wenn die erste und dritte Note punctiert sind, iede Note mit ihrem besondern Striche, doch abgesondert und also vorgetragen: daß die dreymal gestrichene ganz spat ergriffen, die darauf folgende aber mit geschwinder Ibanderung des Striches gleich daran gespielet wird. 3. E.



S. 14.

Trift aber von ohngefähr auf die erste solcher vier Noten der Zins aufstrich; so werden die ersten zwo Noten in einem Striche zusammen, doch mit Erhebung des Bogens von einander abgesondert vorgetras gen: um hierdurch den Bogenstrich wiederum in seine Ordnung zu bringen. 3. E.



S. 15.

Wenn 4. Noten in einem Viertheile sind, deren die zwote und vierte punctiert ist; so werden allezeit zwo und zwo in einem Bogensstriche zusammen gezogen. Man muß aber die punctierte Note weder zu ger K 3

schwind auslassen, weder ben dem Puncte nachdrucken, sondern selbe ganz gelind aushalten. Sben dieß hat man sonderheitlich S. 12. zu merken. 3. E.



S. 16.

Die letzte Note eines ieden Tactes, ja eines ieden Viertheiles, hat gemeiniglich den Sinausstrich. Z. E.



Wie auch der sogenannte Aufstreich sich allezeit mit dem Zinaufstriche ans fängt. 3. E.



Was aber der Aufftreich ist, wird man aus dem J. 24. im dritten Abschnitte des ersten Zauptstückes wissen.

# S. 17.

Wenn 3. ungleiche Noten in einem Viertheile zusammen kommen, deren eine langsam und zwo geschwindere sind; so werden die zwo geschwindern in einem Zogenstriche zusammen geschleiset: ist aber eine

eine der zwo geschwinden Punctiert; so werden sie zwar an einem Bogenstriche, doch abgestossen vorgetragen. Hier sind Exempel.



Dergleichen Figuren werben aber auch oft zu Ausdrückungen eines besondern musstkalischen Geschmackes auf eine ganz andere Art vorgetragen: wie wir im zweysten Abschnitte des siedenten Zauptstückes lehren werden. Ja es giedt Fälle, wo man sie aus Nothwendigkeit anders vortragen muß: um die Strichart in seiner Ordnung zu erhalten, oder vielmehr, um den Strich wieder in die Ordnung zu bringen.

#### S. 18.

Wenn bey 3. ungleichen Noten die zwo geschwinden oder kurstern voran stehen; nach der darauf kommenden längern Note aber unmittelbar ein Punct folget: so muß man wede der zwo geschwindern Noten mit einem besondern Bogenstriche abgeigen. 3. E.



#### J. 19.

Man merke sich demnach als eine richtige Regel: Wenn bey einer kantzen und zwo kurzen Noten die erste der zwo kurzen mit dem Zerabstriche genommen wird; so wird iede derselben mit ihrem besondern Striche tegeiget. 3. E.



Rommt aber die erste der zwo geschwinden Moten mit dem Hinausstriche, so bleibt es ben der Regel &. 17.



Hier ist von benden ein Exempel. Ich verstehe es aber allezeit von der Figuren, wo die lange Note vor den zwo kurzern stehet. Und dieß eräuguet sich meistentheils in den Trippeltacten.

### S. 20.

Die nach einer halben Mote im veraden Tacte unmittelbar fob gende Mote wird berab gestrichen. 3. E.



## S. 21.

Wenn 3. Noten abzuspielen sind, deren die mittlere muß zertheis let werden; wovon schon im dritten Abschnitte des ersten Zauptstückes ist gesprochen worden: so muß man beobachten, ob mehrere solche Sis guren gleich nacheinander folgen. Sind es mehrere? so wir der Bos genstrich

genstrich ohne Absicht auf die bisher gegebenen Regeln nach den vor Augen liegenden Noten hin und her gezogen. Z. E.



Dder in geschwinden Moten.



Man muß aber hierbey bemerken, daß die mittlere Note zwar in Gedanken, aber nicht in der Ausübung soll zertheilet werden: das ist, man muß die mittlere, namlich die längere Note mit dem Bogenstriche etwas stärker angreifen, keines wegs aber durch einen Nachdruck vernehmlich abtheilen; sondern nach Erforder rung des Zeitmaases still aushalten.

# S. 22.

Lin andere ist es, wenn der Componiste die Strichart durch ein Verbindungszeichen eigens anzeiget. 3. E.



Denn hier verbindet er die zwote und britte Note mit einander: sie werden also in einem Hinausstriche zusammen geschleiset. Man muß aber in solchem Falle nicht nur die mittlere Note nicht durch einen Nachdruck in zweenen Theilen hos ren lassen: sondern man muß auch noch dazu die dritte Note ganz gelind an die zwote halten, ohne dieselbe besonders anzustossen.

#### §. 23.

Le wird allezeit so gespielet, wenn nur eine Sigur von solcher Urt vorkömmt: Denn man erhält hierdurch, nach der Hauptregel, den Here Mozares Violinschule. abstrich ben dem Anfange eines Tactes, und bleibt folglich mit dem Striche in der Ordnung. 3. E.



Man vergesse nicht die mittlere Note mit dem Hinausstriche etwas stärker anzus greisen; die dritte Note aber durch ein sich verlierendes Piano gelind daran ju schleisen.

# S. 24.

Wenn die zwote und dritte Note nicht auf einer Seyte können gegriffen werden; so werden sie zwar in einem Zinaufstriche genommen: der Bogen wird aber nach der zwoten Note etwas aufgehosben. J. E.



Dieß geschieht auch ben Noten die auf einer Linie oder in einem Tone stehen.



S. 25.

Oft ist anstatt der ersten Tote eine Sospir angebracht. Dann kann man die zwote und dritte zusammen hängen, oder iede besonders vortragen. Will mans zusamen hängen; so bedienet man sich des Zinausstriches: damit man bey dem ersten Viertheile des solgenden Tactes den Zerabstrich wieder erhält. 3. E.

Will



Will man hingegen die Noten absondern, und jede mit ihrem eigenen Striche abspielen; so fangt man mit dem Berabstriche an. Dier ift das Bepfpiel.



S. 26.

Wenn vor und nach der Note, die man zertheilen muß, zwokurze Noten stehen; so werden entweder die ersten zwo, oder die leziten zwo in einem Striche zusammen geschleifet. 3. E.



S. 27.

Le giebt manchesmal 3,4,5, ja, durch das Verbindungszeichen, ganze Reihen solcher Noten, welche dem Zeitmaase nach mussen zere theilet werden. Solche Noten werden alle, ohne Rücksicht auf die vorigen Regeln, wie sie vor Augen liegen, mit dem Zin-ufstriche und Zerabstriche sortgespielet. Man besehe hier einige Berspiele.



Ein Anfänger findet die gröste Beschwerlichkeit in den Trippeltacten. Denn das Zeitmaaß ungleich ist, so leidet die Hauptregel im 3. J. darunter; und man muß besondere Regeln haben, um dadurch den Strich immer wieder in die Ordnung zu bringen. Eine neue Hauptregel mag senn: Wenn im ungleis chen Zeitmaase nur Viertheilnoten vorkommen; so mussen allezeit von drey Noten zwo in einem Striche zusammen genommen werden. Sons derheitlich wenn man im folgenden Tacte geschwindere oder sonst wers mischte Noten vorsiehet. Zum Benspiele.



(\*) Dieß ist der einzige Kall, wo man die Vertheilung der Noten durch einen tleinen Machdruck des Bogens vernehmlich vorzutragen pfleget: nämlich wenn mehr sols che zu zertheilende Noten im geschwinden Zeitmaase hintereinander vorkommen.



Nun ist die Frage: Ob man die ersten oder letten zwo Noten zusammen schleisen solle? Und noch eine andere Frage ist: Ob, und wenn man sie schleisen oder abstossen musse? Beydes kommt auf das Singbare eines Stuckes an, und hängt von dem guten Geschmacke, und von einer richtigen Beurtheilungskraft des Spielenden ab, wenn es der Componiste anzumerken vergessen, oder selbst nicht verstanden hat. Doch kann einigermassen zur Regel dienen: Daß man die nahe beysammen stehenden Noten mehrentheils schleisen, die von einander entfernten Noten aber meistentheils mit dem Bogenstriche abstessondert vortragen, und hauptsächlich auf eine angenehme Abwechs selung sehen solle. 3. E.



### J. 30.

Geschieht es etwa von ungesehr, daß iede der 3. Viertheilnoten mit ihrem besondern Striche ist abgespielet worden; so muß man gleich darauf bedacht seyn, den Strich in dem darauf folgenden Tascte wieder in Ordnung zu bringen. Sind in dem solgenden Tacte noch so viel Noten, 3. E.



so muß man die ersten zwo in dem Zinaufstriche zusammen nehmen, die übrigen aber iede mit ihrem eigenen Striche abspielen.

# \$. 31.

Wenn nach drey Viertheilnoten, deren iede mit ihrem besondern Striche ist genommen worden, im ersten Viertheile des darauf soligenden Tactes zwo Noten stehen, in den zwey andern Viertheilen aber wieder 2. Viertheilnoten sind; so werden die zwo Noten des erssten Viertheils in einem Zinausstriche gespielet. Z. E.



S. 32.

Man pflegt den Strich immer hin und ber zu ziehen, wenn durch einige Tacte nacheinander Viertheilnoten gesetzet sind. 3. E.





Ben dem ersten Viertheile des zwenten Tactes bekommt man zwar allezeit den Hinausstrich: der Strich kommt aber gleich im dritten Tacte wieder in seine Ordnung. Man unterscheide die erste Note eines ieden Viertheiles durch einen starken Unstos mit dem Bogen; und in dem Facte stosse man auch das vierte Viertheil, in dem Facte das erste, vierte, siedente und zehende Viertheil stark an: nicht in der Absicht, daß alle dergleichen Passagen auf diese Art mussen gespielet werden; sondern um die Fertigkeit zu erlangen, aller Orten, wo es nothig ist, die Starke andringen zu können.



Wenn in dem &, &, oder & Tacte, zwey Viertheile mit 4. Seche zehntbeilnoten ausgefüllet sind, auf welche ein Achttheilnote folget; so werden die 2. Viertheile oder die 4. Sechzehntheilnoten, in einem Zerabstriche zusammen gezogen. Sonderheitlich, wenn das Tempo gesschwind ist. 3. E.

her. hin. her. hin. her. hin. her. bin.



Im geschwindesten Zeitmage, befonders im 12 Tacte, kann man solche Siguren auch gar in einem Striche zusammen nehmen. 3. E.

D. 35.



S. 35.

Diese Sigur ist oft umgekehrt: Le stehet nämlich die Achttheile note vor den 4. Sechzehntheilnoten. In solchem Salle schleifet man die ersten zwo Sechzehntheilnoten in einem Zinaufstriche zusammen; hingegen wird iede der zwo lezten mit ihrem besondern Striche gesspielet. 3. E.



S. 36.

Ist aber das Tempo gar geschwind, so werden die 4. doppelten Susellen in dem Zinaufstriche zusammen gezogen. 3. E.



S. 37.

Nun kann der Schüler die im dritten Abschnitte des ersten Zaupts stückes eingerückte Tabelle völlig abspielen lernen: um sich recht im Tacte sest zu seßen. Denn hat er des Striches halben einen Zweisel; so mag er sich in diesen Regeln umsehen: kann er aber ben der Vermischung unterschiedlicher Nosten im Tacte nicht recht fortkommen; so muß er aus zwo doppelten, anfangs eine machen. Z. Es waren etwa in einem musikalischen Stücke diese Noten abzuspielen.



fo nehme er im ersten und zwenten Viertheile anstatt der zwo Sechzehntheilnos ten nur derselben erste, nämlich die Note (E), und im zwenten Tacte, die Note (D); er mache aber aus ieder eine Achttheilnote, und spiele sie also:

er merke sich die Gleichheit und die Zeitlange genau, und schleife ben der Wiederholung die zwote Note also daran, daß hierzu nicht mehrere Zeit erfordert wird,

als ben Absvielung der Achttheilnote nothig war. Eben so muß der Lehrling mit dem ersten und dritten Biertheile der eilften Linie, und mit dem zweyten und vierten Biertheile der zwölften Linie in der Tabelle versahren. Uebrigens will ein Anfänger meinem Rathe folgen, so spiele er die Tabelle nicht allein nach der Ordnung der Linien weg; sondern er spiele auch den ersten Lact gleich nacheinander durch alle Zeilen, alsdann den zweyten, folglich den dritten, u. s. f. um durch die beständige Abänderung der Figuren sich im Lacte sicher zu setzen.

\$. 38.

Damit aber ber Schuler gleich etwas zur Uebung ber vorgeschriebenen Stris chebregeln ben Sanden habe; fo will ich ein paar Benfpiele in verschiedenen Tacter veranderungen herseten, und ben den gleichen Moten ben Unfang machen, Die durch viele Tacte immer nach einander fortlaufen. Eben diese laufenden Moten find iener Stein des Unftoffes, über welchen mancher bin ftolpert, ber doch von ber Gigenliebe geblendet fich gang fraftig einbildet, er wiffe richtig, gleich, und ficher fortzugeben. Mancher Biolinift, ber fonft nicht unartig fpielet, gerath ben tem Abspielen folcher immer fortlaufenden gleichen Moten fo fehr in das Gie Ien: daß er, wenn es einige Tacte dauret, wenigst um ein Biertheil voraus, Man muß demnach folchem Uebel vorbeugen , und dergleichen Stude anfangs langfam, mit langen auhaltenden Bogenstrichen die immer auf der Beige bleiben, nicht forttreibend, fondern zurudhaltend abspielen, und sonderheitlich Die zwo letten von vier gleichen Roten nicht verfurzen. Gehet es auf Diese Urt aut; fo versucht mans etwas geschwinder. Man ftogt alsbann die Doten mit furgern Bogenftrichen, und man übet fich nach und nach immer mehr und mehr in der Geschwindigkeit; boch also: daß man allezeit so endet, wie man ans gefangen hat. Sier ift bas Benfpiel.





S. 39.

In diesem und in allen den folgenden Erempeln ist ein zwentes Violin als eine Unterstimme bengesetzt : damit der Lehrmeister und der Schüler solche wecheselweis mit einander abspielen können. Um aber alles recht deutlich zu machen; so sind die Regeln des Striches durch Zahlen angezeiget: wie schon in der Tasbelle, und auch in der Unterstimme des vorhergehenden Benspieles zu sehen ist.

Sie zeigen ben Paragraph an, in welchem man die Regel von der Art des Striches nachsuchen mag. Wenn aber die Regel einmal angezeiget ist; so wird sie in dem nämlichen Erempel nimmermehr angemerket. Nur dieses muß ich noch erinnern, daß der Lehrmeister diese vorgeschriebene Benspiele seinem Schürler ja nicht vorspiele; denn hiedurch würde er sie nur nach dem Gehor, und nicht nach dem Grunde der Regeln abzugeigen lernen. Der Lehrmeister lasse ihn viels mahr ieden Tact des Stückes in die Viertheile austheilen; nach diesem den Tact schlagen, und sage ihm, daß er zu gleicher Zeit, als er den Tact schlägt, die Abtheilung der Viertheile sich, durch genaue Betrachtung des Stückes, in Gesdanken vorstelle. Nachdem mag er zu spielen ansangen: wozu der Lehrmeister den Tact schlagen, und nur wo es die Noth erfordert mit ihm geigen; die Unsterstimme aber erst dazu spielen muß, wenn der Discipel die Oberstimme schon gut und rein abgeigen kann.

Sier sind die Stucke zur Uebung. Je unschmackhafter man sie sindet, je mehr vergnügt es mich: also gedachte ich sie nämlich zu machen.





# Das vierte Hauptstück.













Man kann ben 4, 5 und 6 Tact auch nach ber Regel des 33. S. abspielen. 3. E.





Man darf also alle Noten mit einem langen hinauf und herabstriche abs geigen, ohne dadurch die Regeln von der Strichart sehr zu beleidigen.





# まとうなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなるとなる

# Das fünfte Hauptstück.

Wie man durch eine geschickte Mäßigung des Bogens den guten Ton auf einer Violin suchen und recht hervor bringen solle.

#### S. 1.

rechten Orte angebracht, und hatte dieselbe vielmehr gleich anfangs sollen eingeschaltet werden; um den Schüler schon ben dem Ergreisen der Biolin zu der Fervorbringung eines reinen Tones geschickt zu machen. Doch wenn man erwäget, daß ein Anfanger um zu geigen auch nothwendig eine Strichart wissen muß; und wenn man betrachtet, daß er genug zu thun hat alle die vorgeschries benen nothwendigen Regeln genau zu beobachten, und mit vieler Sorge bald auf den Strich, bald auf die Noten, bald auf den Tact und auf alle die übrigen Zeichen sehen muß: so wird man mirs nicht verargen, daß ich diese Abhandelung bisher ersparet habe.

# S. 2.

Daß man gleich anfangs die Geige etwas stark beziehen solle, ist schon oben im zweyten Lauptstücke J. 1. gesagt worden; und zwar darum: damit durch das starke Niederdrücken der Finger, und krästige Anhalten des Bogens die Glieder abgehärtet und dadurch ein starker und mannlicher Bogenstrich erober ret werde. Denn was kann wohl abgeschmackters senn, als wenn man sich nicht getrauet die Geige recht anzugreisen; sondern mit dem Bogen (der oft nur mit zweenen Fingern gehalten wird) die Senten kaum berühret, und eine so künsts liche Hinauswisselung die an din Sattel der Violin vornimmt, daß man nur da und dort eine Note zischen horet, folglich nicht weiß, was es sagen will:

weil alles lediglich nur einem Traume gleichet (a). Man beziehe also die Geisge etwas starter; man bemuhe sich allezeit mit Ernst und mannhaft zu spielen, und endlich besteißige man sich auch ben der Starke die Tone rein vorzutragen, dazu die Abtheilung des Bogens in das Schwache und Starke das meiste benstragen wird.

S. 3.

Jeder auch auf das stärkeste ergriffene Ton hat eine kleine obwohl kaum merkliche Schwäche vor sich: soust wurde es kein Ton, sondern nur ein unansgenehmer und unverständlicher Laut senn. Eben diese Schwäche ist an dem Ende iedes Tones zu hören. Man muß also den Geigebogen in das Schwache und Starke abzutheilen, und folglich durch Nachdruck und Mäßigung die Tone schon und rührend vorzutragen wissen.

#### S. 4.

Die erste Abrheilung kann diese sein: Man fange den Herabstrich oder den hinausstrich mit einer angenehmen Schwäche an; man verstärke den Ton durch einen unvermerkten und gelinden Nachdruck; man bringe in der Mitte des Bogens die gröste Stärke an, und man mäßige dieselbe durch Nachlassung des Bogens immer nach und nach, die mit dem Ende des Bogens sich auch ends lich der Ton gänzlich verliehret.



Man muß es so langsam üben, und mit einer solchen Zurückhaltung des Bosgens, als es nur möglich ist: um sich hierdurch in den Stand zu seizen in einem 210agio

(a) Solche Luftvirlinisten find so verwegen, daß fie die schweresten Stucke aus dem Stegereif meg zu spielen, keinen Unstand nehmen. Denn ihre Wispeley, wenn sie gleich nichts treffen, horet man nicht: Dieß aber heißt bey ihnen angenehm spielen. Die grofte Stille dunket sie sehr fuffe. Muffen fie laut und ftark spiezlen; aledann ift die ganze Kunft auf einmal weg.

Abanso eine lange Note zu der Zuhörer grossem Verqnügen rein und zierlich auszuhalten. Gleichwie es ungemein rührend ist, wenn ein Sanger ohne Athem zu holen eine lange Note mit abwechselnder Schwäche und Stärke schon ausshält. Man hat aber auch hierben sonderheitlich zu merken, daß man den Finsger der linken Hand, mit der man die Septe greift, ben der Schwäche etwas weniges austasse, und den Bogen ein bischen von dem Stege oder Satel entsferne: wo man hingegen ben der Stärke mit den Kingern der linken Hand die Septen stark niederdrücken, den Bogen aber näher an den Stege rücken muß.

# S. 5.

Ben dieser ersten Ubtheilung sonderheitlich, wie auch ben den folgenden: soll der Finger der linken hand eine kleine und langsame Bewegung machen; welche aber nicht nach der Seite, sondern vorwarts und ruckwarts gehen muß. Es muß sich namlich der Finger gegen dem Stege vorwarts und wie er gegen der Schnecke der Biolin zuruck, ben der Schwache des Tones ganz langsam, ben der Starke aber etwas geschwinder bewegen.

# s. d

Die zwote Abtheilung bes Bogens mag auf folgende Art gemacht wers ben. Man fange den Strich stark an, man massige selben immer unvermerkt, und endige ihn leglich gang schwach.



Ich verstehe es von dem hinaufftriche wie von dem herabstriche. Bendes muß fleißig geubet werden. Diese Art braucht man mehr ben kurzen Aushaltungen im geschwinden Zeitmaase, als in langsamen Stücken.

#### S. 7.

Die dritte Abtheilung ist folgende. Man fange den Strich mit der Schwäche an; man verstärke selben nach und nach gelind, und endige ihn mit der Starke.



Auch dieses muß mit dem Herabstriche und Sinaufstriche geubet werden, welches von allen Abtheilungen zu verstehen ift. Nur muß man beobachten, daß man den Strich ben ber Schwäche des Tones recht langsam, ben der anwach enden Starke etwas geschwinder ben der endlichen Starke aber ganz geschwind hinaus ziehe.

# S. 8.

Man versuche die vierte Abtheilung mit zwenmal angebrachter Schwas de und Starte in einem Bogenstriche.



Man versuche es aber hinauf und herab. Die Zahl (1) zeiget die Schwäche, die Zahl (2) hingegen die Starke an: es hat folglich die Starke iedermal eine gelinde Schwäche vor und nach sich. Diese hier nur zwenmal angebrachte Starke kann zwischen abwechselnder Schwäche vier, fünf und sechsmal, ja noch öfter in einem Striche vernehmlich vorgetragen werden. Man lernet durch die Uebung dieser und der vorigen Abtheilungen, die Schwäche und Starke in allen Theilen des Bogens anzubringen; folglich ist es sehr nüßlich.

#### S. 9.

Es läßt sich aber noch ein sehr nüglicher Versuch machen. Man bemuhe sich nämlich einen ganz gleichen Ton in einem langsamen Bogenstriche hervor zu bringen. Man ziehe den Bogen von einem Ende zu dem andern mit einer vollkommenen gleichen Starke. Man halte aber den Bogen rechtschaffen zurück: denn je langer und gleicher der Strich kann gemacht werden; je mehr wird man Herr seines Bogens, welches zu vernünstiger Abspielung eines langsamen Stückes hochst nothwendig ist.

#### S. 10.

Durch die fleißige Uebung tieser Abtheilungen des Striches wird man aeschickt ben Bogen zu maffigen : burch die Maffigung aber erhalt man die Die auf der Violin gespannten Senten werben Reininkeit des Cones. burch den Beigebogen in die Bewiegung gebracht; Diefe bewegten Septen gertheis ten die Luft, und dadurch entstehet der Klang und Ton, Den die Septen ben beren Berührung von fich geben. Wenn nun eine Sente ofter nach einander aestrichen, folglich iedesmal aus der vorigen Erzitterung in eine neue, oder gleis che, ober langfamere, ober auch noch geschwindere Bewegung gesethet wird ; nachdem namlich die auf einander folgenden Striche find : fo muß nothwendig iet ber Strich mit einer gewiffen Daffigung gelind angegriffen, und ohne Erbes bung bes Bogens mit einer fo anhaltenden Berbindung genommen merben. daß auch der ftartefte Strich die bereits schon in die Erzitterung gebrachte Gen? te gang unvermerkt aus der wirklichen in eine andere Bewegung bringe. will ich durch jene Schwache verstanden haben, von welcher &. 3. schon etwas ift erinneret worden.

### S. 11.

Wenn man rein spielen will, kommt auch vieles darauf an, daß man auf die Stimmung der Violin sieht. Ist sie tief gestimmet; so kann man den Bosgen von dem Sattel etwas entfernen: ist sie aber hoch gestimmet; so kann man sich dem Sattel mehr nähern. Hauptsächlich aber muß man sich ben der (D) und (G) Septe alle Zeit mehr vom Sattel entfernen, als auf der (U) und (E) Septe. Die Ursach hievon ist ganz natürlich. Die dicken Septen sind am Ende wo sie ausliegen, nicht so leicht zu bewegen: und will man es mit Gewalt thun; so geben sie einen rauhen Ton von sich. Doch verstehe ich keine weite

weite Entfernung. Der Unterscheid beträgt nur etwas weniges: und da eben nicht alle Biolinen gleich sind; so muß man auf jeder den Ort sorgfältigst zu surchen wissen, wo die Senten mit Reinigkeit in einen gelinden oder gaben Schwung zu bringen sind: wie es nämlich das Singbare des abzuspielenden Stückes erz sordert. Uebrigens darf man die dicken und tiefen Senten allezeit stärker am greisen, ohne das Gehor zu beleidigen; denn sie zertheilen und bewegen die Lust langsam und schwach, sosglich klingen sie nicht so scharf in den Ohren: die seiz nen und stark angespannten Senten hingegen sind von einer geschwinden Bewesgung, und durchschneiden die Lust stark und geschwind; man muß sie also mehr mäßigen, weil sie schärfer in das Gehor dringen.

#### S. 12.

Durch diese und dergleichen nüßliche Beobachtungen, muß man die Gleich, beit des Tones zu erhalten sich alle Muhe geben; welche Gleichheit aber auch ben Abwechselung des Starken (forte) mit dem Schwachen (piano) allezeit muß beybehalten werden. Denn das piano bestehet nicht darinnen, daß man den Bogen geschwind von der Violin weglasse, und nur ganz gelind sider die Septen hinglissche; dadurch ein ganz anderer und pfeisender Ton entzstehet: sondern die Schwäche muß die nämliche Klangart haben, welche die Stärke hatte; nur daß sie nicht so laut in die Ohren sällt. Man muß also den Vogen von der Stärke so in die Schwäche sühren, daß allezeit ein guzter, gleicher, singbarer und, so zu reden, runder und setter Ton gehöret wird, welches durch eine besondere Mässigung der rechten Hand, sonderbar aber durch ein gewisses Steischalten, und abwechselndes gelindes Nachlassen des Handzliedes muß bewerkstelliget werden: so man aber bester zeigen als beschreis ben kann.

### S. 13.

Jeber, der die Singkunst ein bischen verstehet, weis, daß man sich eines gleichen Tones besteissigen muß. Denn wem wurde es doch gefallen, wenn ein Singer in der Tiese oder Sohe bald aus dem Hals, bald aus der Nase, bald aus den Jähnen u. s. w. singen, oder gar etwa dazwischen salsetiren wollte? Die Gleichheit des Tones muß also auch auf der Violin nicht nur ben der Schwäche und Starke auf einer Septe, sondern auf allen Septen und mit sol, cher Mässigung beobachtet werden, daß eine Septe die andere nicht übertäube.

Wer ein Solo fpielt handelt fehr vernunftig, wenn er die leeren Senten felten Der vierte Finger auf der tiefern Rebensente wird ober gar nicht horen läßt. allezeit naturlicher und feiner klingen : weil die leeren Senten gegen den gegriffes nen ju laut find , und gar ju febr in die Ohren bringen. Micht weniger wird ein Solosvieler alles, was immer möglich ift, auf einer Sente heraus zu brin. gen fuchen; um ftate in gleichem Tone ju fpielen. Es find alfo jene gar nicht au loben, welthe das piano fo ftill ausdrucken, daß fie fich kaum felbft boren; ben dem forte aber ein folches Rafpeln mit dem Beigebogen anfangen, daß man, besonders auf den tiefern Genten, keinen Zon unterscheiden kann, und les Diglich nichts anders, als ein unverftandliches Gerausche horet. Wenn nun auch tas beständige Giomischen des sogenannten Slascholets noch dazu kommt; so entstehet eine recht lacherliche, und, wegen ber Ungleichheit bes Tones, eine mider die Matur felbst streitende Musit, ben ber es oft fo still wird, daß man Die Ohren fpigen muß, bald aber mochte man wegen dem gaben und unangenehe men Beraffel die Ohren verstopfen (b).

# S. 14.

Bur Gleichheit und Reinigkeit des Tones trägt auch nicht wenig ben, wenn man vieles in einem Bogenstriche weis anzubringen. Ja es läuft wider das Natürliche, wenn man immer absehet und andert. Ein Singer der ben seder kleinen Figur absehen, Athem holen, und bald diese bald jene Note besonder vortragen wollte, würde unsehlbar jedermann zum Lachen bewegen. Die menschrliche Stimme ziehet sich ganz ungezwungen von einem Tone in den andern: und ein vernünstiger Singer wird niemal einen Absah machen, wenn es nicht eine besondere Ausdrückung, oder die Abschnitte und Einschnitte ersordern (c). Und wer weis denn nicht, daß die Singmusst allezeit das Augenmerkaller

- (6) Wer das Flascholet auf der Violin will horen laffen , der thut sehr gut , wenn er sich eigens Concerte oder Solo darauf sehen läßt , und keine natürliche Violinklange barunter mischet.
- (e) Die Abschnitte und Einschnitte sind die Incisiones, Dikinctiones, Interpunktiones, u. f. f.
  Abas aber dieß vor Thiere sind muß ein guter Grammatikus, noch mehr ein Aber tor und Poet wissen. Hier sieht man aber, daß es auch ein guter Violdisk wissen soll. Ginem rechtschaffenen Componisten ist diese Wissenschaft unentbehrlich; sonst ist er das fünste Rath am Bagen: denn die Diastolica (von diaston) ist eine der nothwendigsten Sachen in der melodischen Sestunst. Ein besonderes Vaturell ers sebet

aller Instrumentisten senn soll: weil man sich in allen Stücken dem Natürlichen, so viel es immer möglich ist, nahern muß? Man bemühe sich also, wo das Singbare des Stückes keinen Absaß erfordert, nicht nur ben der Abanderung des Striches den Bogen auf der Violin zu lassen und folglich einen Strich mit dem andern wohl zu verbinden; sondern auch viele Noten in einem Bogenstriche und zwar so vorzutragen: daß die zusammen gehörigen Noten wohl aneinander ges hänget, und nur durch das forte und piano von einander in etwas unterschies den werden.

# S. 15.

Dieses wenige mag einem steißig Nachdenkenden genug senn durch ofteres Versuchen zu einer geschickten Mässigung des Bogens zu gelangen, und eine ans genehme Verdindung des Schwachen mit dem Starken an einem Bogenstrische nach und nach hervor zu bringen. Ich würde auch hier eine gewisse nüßlische Zeobachtung eingeschaltet haben, die zur Uebung den Ton rein aus der Violin zu bringen nicht wenig beyträgt, wenn ich sie nicht lieber, wegen der Doppelgrisse, und wegen der dazu nöthigen Upplicatur in den dritten Uhsschnitt des achten Sauptstückes verschoben hätte. Man wird sie im zwans zinsten Paragraph sinden.

feket zwar manchmal den Abgang der Gelehrfamteit; und oft hat, leider ! ein Menich ben ber beften Naturegabe Die Gelegenheit nicht fich in ben Biffenschafe ten umaufeben. Wenn nun aber einer, von dem man glauben foll er habe ftudie ret, mertliche Proben feiner Unwiffenbeit ableget, bas lagt einmal gar ju ar, gerlich. Bas fann man wohl von jenem denten, der nicht einmal in feiner Dute terfprache 6. reine Borter in Ordnung feten und verftandlich ju Papier bringen tann, dem allem aber ungeachtet ein gelehrter Componift heiffen will? Eben ein folder , der wenigstens dem Scheine nach die Schulen durchgelaufen ift , um in den Stand ju tommen , in dem er fich nun auch befindet ; eben diefer fchrieb eins: mal an mich, aber einen, fowohl nach ben Berdiensten der Materie, als auch der grammatikalischen Ochreibart nach, unendlich schlechten Brief, der alle fo ibn tafen der dummeften Unwiffenheit des Berfaffere überzeugete. Er wollte in diesem Schreiben eine musikalische Streitigkeit entscheiden , und die Ehre eines feiner murdigen Freunde rachen. Es gerieth aber fo , daß fich der einfaltige Dogel in feinem eigenen Barne fieng , und ju einem offentlichen Gelachter mur: Seine Einfalt ruhrte mich, ich ließ den armen Eropfen laufen : obwohl ich gur Beluftigung meiner Freunde ichon eine Untwort niedergeschrieben hatte.

あとのろうかというちょうとうとうちょうとう あとろう あんしん

# Das sechste Hauptstück.

Von den sogenannten Eriolen.

#### S. I.

Gin Triole oder sogenanntes Dreyerl ist eine Figur von 3. gleichen Noten, welche 3. Noten, da sie ihrem Zeitmaase nach, unter welchem sie stehen, nur als zwo anzusehen sind, auch also unter sich mussen eingetheilet werden, daß alle 3. nicht mehrer Zeitraum einfüllen, als man zu Abspielung zwoer der selben bedarf. Es ist demnach ben iedem Dreyerl eine überstüßige Note, mit der sich die benden andern so vergleichen mussen, daß der Tact nicht im mindesten dadurch geänderet wird.

# S. 2.

So zierlich diese Triolen sind, wenn sie gut vorgetragen werden; so abs geschmack klingen sie, wenn sie ihren rechten und gleichen Vortrag nicht haben. Wider dieses fehlen gar viele, und zwar auch solche, die sich nicht wenig auf ihre musikalische Wissenschaft zu gute thun, ben allem dem aber nicht im Stans de sind 6. dis 8. Triolen in der gehörigen Gleichheit abzuspielen; sondern entwes der die ersten oder die letzen zwo Noten geschwinder abgeigen, und, anstatt



folche Moten recht gleich einzutheilen, auf eine ganz andere Urt und mehrentheils also spielen:



welches doch ganz etwas anders faget, und der Meinung des Componisten schnurgerad entgegen lauft. Diese Noten werden eben deswegen mit der Zahl (3) bemerket, um dieselben desto eher gleich von andern unterscheiden zu konnen, und ihnen den erforderlichen, eigenen, und keinen andern Ausdruck zu geben.

J. 3.

J. 3.

Jebe Zigur läßt sich durch die Strichart vielmal verändern; wenn sie auch nur in wenigen Noten bestehet. Diese Beränderung wird von einem vernünstigen Componisten mehrentheils angezeiget, und muß ben Abspielung eines Stürckes genau beobachtet werden. Denn ist es in solchen Stücken, wo mehr als einer aus einer Stimme zusammen spielen; so muß es ohnedem der Gleichheit halben geschehen, welche die Spielenden unter sich beobachten sollen: ist es aber in einem Solo; so will der Componist seine Affecten dadurch ausdrücken, oder wenigstens eine beliebte Abwechselung machen. Die Twolen sind auch solchen Beränderungen unterworfen, wo der Bogenstrich alles unterscheidet, was man immer zur Ausdrückung dieses oder jenes Affects bedarf, ohne der Natur eines Oreperls entgegen zu senn.

S. 4.

Unfangs kann man iebe Note mit ihrem besondern Striche abgeigen; wie es sich nach Beobachtung der vorgegangenen Strichregeln ergiebt. Hier ist ein Exempel.





S. 5.

Will man aber das erste der zwen Triolen mit dem Herabstriche, und das zweyte mit dem Hinaufstriche zusammen schleifen; so hat man schon eine Veränderung. Man besehe das Exempel, welches man anfangs ganz langsam, nach und nach aber allezeit geschwinder üben muß.





Nicht nur in diesem Exempel wo die (\*) Zeichen sind; sondern auch in allen bergleichen Fallen muß anflatt der leeren Sente die tiefere Nebensente mit dem vierten Fuger gegriffen werden. Man ist hierdurch der unbequemen Bewegung mit dem Bogen überhoben, und man erhalt einen gleichern Ton; wie wir schon aus dem 13. I. des vorhergehenden Hauptstückes wissen.

#### S. 6.

Ganz anders klingen die Triolen, wenn die erste Note eines Dreperls mit dem Herabstriche ganz allein schnell weggespielet wird; die zwo andern aber im Hinausstriche zusammen geschleifet werden. Es muß aber ben dieser, ben der vorhergehenden und ben allen nachfolgenden Veränderungen die Gleichheit der Noten des Spielenden einziges Augenmerk senn. Hier ist das Benspiel:



Es kann auch anftatt ber erften Dote eine Sospir fteben : 3. G.



S. 7.

Man kehre den Strich um, und schleife die zwo ersten Roten im Herabistriche, und stosse die letzte im Hinaufstriche nach der Anweisung des folgenden Exempels.



Hier muß ich erinnern, daß man die erste Note eines Dreyerls im vorhers gehenden Exempel des 6. §, und die letzte Note iedes Dreyerls in dem ges genwärtigen Benspiele zwar schnell wegspielen, allein nicht mit einer übertriebes nen Stärke, und zwar so närrisch abreissen solle, daß man sich dadurch ben den Zuhdrern lächerlich machet. Die, so diesen Fehler an sich haben, pflegen auch ben gewissen Figuren, und zwar 3. E.



hier die erste Note, oder auch aller Orten, wo sie nur eine Note allein erwischen können, solche so possierlich weg zu zupfen, daß sie jedermann gleich ben dem ersten Anblicke zum lachen bewegen.

#### S. 8.

In geschwinden Studen muß man oft zwen Triolen, folglich 6. Noten in einem Striche zusammen nehmen. Wenn also mehr Triolen auf einander folgen; so werden die ersten 6. Noten mit dem Herabstriche, die andern 6. Noten aber mit dem Hinaufstriche genommen. Man muß aber die erste ieder 6. Noten etwas starker anstossen, die übrigen 5. Noten ganz gelind daran schleissen, und also durch die vernehmliche Starke die erste von den übrigen sunf Roten unterscheiden. 3. E.





Es geschieht aber auch oft in langsamen Studen. 3. G.



Will man aber eine folche Passage mit Nachdruck und Geist abspielen; so nehme man die erste Note von 2. Triolen oder von 6. Noten mit dem Berabsstriche, die übrigen 5. Noten aber schleife man in dem Hinausstriche zusammen. 3. E.



Damit sich ein Anfänger auch an die Dreverl in einer andern Tactesart, und an die unterschiedliche Schreibart gewöhne; so sind hier zwen Triolen zusammen gehänget, mit der Zahl (6) bezeichnet, und in dem Allabreve Tact ans gebracht.

#### S. 10.

Wenn anstatt der ersten Note zwener Tviolen eine Sospier hingesettist; so werden die übrigen Noten mit gutem Erfolge in einem Hinaufstriche zusams men gezogen. In langsamen Stücken list diese Art ungemein gut; souverbar wenn die ersten zwo Noten etwas sia ker angegriffen, die übrigen aber ohne den Bogen nachzudrücken oder aufzuheben ganz still und gelind daran geschleiset were den. Hier ist ein Benspiel:



Man kann es auch versuchen das erste Viertheil mit dem Zinaufstriche, das zwepte mit dem Zerabstriche zu nehmen.

# S. 11.

Es läßt sich eine Passage zwar auf die vorige Art, doch wieder ganz am ders vortragen: wenn man nämlich die 5. Noten in einem Hinaufstriche abstoffet und iede durch einen kuizen Nachdruck unterscheidet. Wie das vorige bewegs lich klinget: so läßt dieß etwas kecker und hat mehr Geist; sonderbar wenn es mit Starke und Schwäche ausgezieret wird. 3. E.

Allezeit mit dem Hinaufstriche.



#### S. 12.

Will man hingegen eine folche Sigur recht verächtlich und frech ausdrüschen; so stoffe man iede Note mit einem besondern Bogenstriche stark und kurz weg, welches den ganzen Vortrag andert und von dem vorigen merklich untersscheidet. 3. E.



S. 13.

Wenn zwen Triolen, die singbar gesetet sind, mit einer Sospir anfangen; so kann man sie sehr artig und schmeichelend in einem verzogenen Striche vortragen: wenn man namlich die erste, zwote und dritte Mote im Hinausstriche, die vierte, und fünfte aber im Herabstriche zusammen schleift. Man muß aber die erste des Hinausstriches etwas starker angreisen, und die übrigen alle, auch ben der Wendung des Striches, immer stiller daran schleifen. 3. E.



S. 14.

In einem Tempo, welches nicht zu langsam noch übertrieben ist, kann man die eiste Note eines Dreyerls mit dem Herabstriche allein, die zwore und dritte aber in dem Hinausstriche zusammen nehmen; doch also: daß iede der zwo letzten Noten abgesondert klinge. Dieß muß durch die Erhebung des Bogens geschehen. Man besehe das Exempel:



#### S. 15.

Man kann eine Beränderung machen, die man gleich von allen andern unt terscheidet: wenn man zwar drey Noten, aber nicht die gewöhnlichen drep, zur sammen schleifet; sondern von iedem Dreyert die zwote und dritte Note mit der ersten Note des darauf solgenden Dreyerts oder einer andern nachkommens den Lique verbindet. Man muß aber sonderbar auf die Gleichheit der Trios len sehen, und die Stärke oder den Nachdruck nicht am Ansange, sondern am Ende des Bogens andringen: sonst fällt dieser Nachdruck auf den unrechten Ort, nämlich auf die zwote Note; da er doch auf die erste Note fallen muß. Das Erempel wird es klärer machen.



S. 16.

Zur Nachahmung, ober zur Ausdrückung und Erregung dieser ober jener Leidenschaft werden auch solche Figuren erdacht, durch deren karactermässiges Abspielen man der Natur am nachsten zu kommen glaubet. Wenn z. E. iedes Dreyerl mit einer Sospir anfängt; so kann ein klägliches Seuszen nicht besser ausgedrücket werden, als wenn die übrigen zwo Noten mit Abwechselung des Forte und Piano im Hinausstriche zusammen geschleiset werden. Man nuß aber den Strich mit einer sehr mäßigen Stärke ansangen, und ganz still enden. Man versuche es in dem solgenden Benspiele.



#### S. 17.

Man kann auch viele Triolen in einem Bogenstriche zusammen schleifen; sonderbar im geschwinden Tempo. 3. E.



Die ersten 6. Triolen werden in dem Herabstriche, die andern 6. aber in dem Hinaufstriche, doch also gespielet: daß die erste Note eines ieden Tactes durch den Nachdruck des Bogens mit einer Starke bemerket wird. Man wird sich übrigens auch noch wohl erinnern, was §. 5. wegen den mit (\* bemerkten Noten gesprochen worden. In diesem Benspiele sind auch solche Gange; und man muß überhaupts wegen der leeren Septen niemals eine Septe verlassen, sondern allezeit den vierten Finger brauchen.

#### S. 18.

Wenn man es noch anders abspielen will; so darf man nur die erste Note von 2. Triolen allein, die 4. folgenden Noten in einem Schleifer zusammen, die letzte aber wieder ganz allein abgeigen: so hat man eine neue Veranderung. 3. E.



§ 19.

Dief find nun jene Veranderungen ber Triolen, Die mir ift benfallen. Sie fonnen in allen Garrungen bes Tectes gebrauchet, und nach Erforderung Der Umftande bald be ondere bald vermischt angebracht werden. Dan wird mir moht pormerfen; daß ich die bisher eingeschalteten Benfviele nicht meisten beils in (E) Dur hatte jegen follen? Es ift mahr, fie find fast alle in bem namlichen Tone angebracht. Aber ift es benn nicht beffer , wenn ein Unfanger Die Diatos niche Tonleiter fich rechtschaffen bekannt macht; als wenn er aus mehr Tonleis tern ju fpielen anfängt ohne eine berfelben vorher vom Grunde ju verfteben? Ift es einem Schuler nicht vorträglicher, wenn er fich in jener Confester übet. wo die Intervallen schon naturlich liegen, und er folglich hierdurch alle Tone aut in das Gebor befommt; als wenn er bald aus diefer bald aus jener Tone art fvielet, aller Orten fa fch greift, badurch in eine Bermirrung gerath, und etma gar fo unglucklich wird, daß er das Falfche von dem Reinen nimmer unterscheiden fann. Solche Leute kommen gemeiniglich bahin, daß fie letzlich fo gar ihre Biolin rein zusammen zu stimmen verlernen. Es giebt lebendige Benfpiele hiervon.





# Das siebente Dauptstück.

Von den vielen Veränderungen des Bogenstriches.

# Des siebenten Hauptstücks erster Abschnitt.

Von der Veränderung des Bogenstriches ben gleichen Noten.

S. 1.

der Bogenstrich alles unterscheide, haben wir schon in dem vorhergehenden den Hauptstücke in etwas eingesehen. Das gegenwärtige wird uns ganz lich überzeugen, daß der Bogenstrich die Noten belebe; daß er bald eine ganz modeste, bald eine streche, bald eine ernsthafte, bald eine scherzhafte, ist eine schmeichelnde, ist eine geseste und erhabene, ist eine traurige, ist aber eine lutstige Welodie hervordringe, und folglich dasjenige Mittelding sen, durch dessen vernunstigen Gebrauch wir die erst angezeigten Uffecten ben den Zuhörern zu ertegen in den Stand geseste werden. Ich verstehe, wenn der Componist eine vernünstige Wahl trifft; wenn er die ieder Leidenschaft ahnlichen Melodien wähs let, und den gewörigen Vortrag recht anzuzeigen weis. Oder wenn ein wohls geübter Violinist selbst eine gesunde Beurtheilungskraft besißet, die, so zu reden, ganz nackenden Noten mit Vernunft abzusvielen; und wenn er sich bemühet den Uffect zu sinden, und die hier solgenden Stricharten am rechten Orte anzubringen.

# 124 Des siebenten Hauptstucks, erster Abschnitt.

#### S. 2.

Gleiche nacheinander fortlaufende Noten sind schon vieler Beränderung unterworfen. Ich will eine einzige Passage zum Grunde legen, welche man aus fangs ganz platt wegspielen, und iede Note mit ihrem eigenen Bogenstriche bes sonder vortragen mag. Man besleissige sich einer genauen Gleichheit, und bes merke die erste Note eines ieden Viertheiles mit einer Starke, welche den ganzen Bortrag begeistert. 3. E.



Wenn zwo und zwo Noten mit dem Herabstriche und Hinausstriche zusams wien geschleifet werden; so hat man gleich eine Beranderung. 3. E.



Die erste zwoer in einem Striche zusammen kommender Noten wird etwas stärker angegriffen, auch etwas länger angehalten; die zwote aber ganz still und etwas später varan geschleifet. Diese Art des Vortrages befördert den guten Geschmack durch das Singbate, und es hindert das Forttreiben durch das Zurückhalten.

# S. 4.

Man nehme die erste Note mit dem Berabstriche allein; die 3. folgenden aber schleife man in einem Hinausstriche zusammen : so hat man eine zwote Versanderung. 3. E.



Man

Man vergesse aber die Gleichheit der 4. Noten nicht; sonst mochten etwa die 3. letten Noten gar wie Triolen klingen und also vorgetragen werden:



S. 5.

Schleift man die ersten 3. Noten in dem Herabstriche zusammen, und nimmt die vierte in dem Hunaufstriche abgesondert und allein; so entstehet eine dritte Beranderung. Man erinnere sich aber allezeit der Gleichheit.



S. 6.

Se erwächst eine vierte Veränderung, wenn die ersten zwo Noten in dem Herabstriche zusammen geschleifet werden; iede der zwo solgenden hingegen mit ihrem besondern Striche schnell weg gespielet und abgestossen wird. Diese Art wird mehrentheils im geschwinden Zeitmaase gebrauchet; und es ist als eine Aus, nahme der im 9. S. des vierten Zauptstückes angebrachten Strichregel anzu, sehen: weil sich das erste Viertheil zwar mit dem Herabstriche, das zwente aber mit dem Hinausstriche u. s. s. ansängt. 3. E.



S. 7.

Rimmt man nun die britte und vierte Note auch in einem Bogenstriche zusammen; doch also daß die ersten zwo Noten, wie im vorhergehenden Paragraph, herunter geschleifet, die zwo lesten aber in dem Hinausstriche mit Ersbebung des Bogens abgesondert vorgetragen werden: so hat man eine fünfte Beränderung. 3. E.

# 126 Des siebenten hauptstücks, erster Abschnitt.



S. 8.

Eine sechote Veränderung erhalt man, wenn man die erste Note im herabestriche ganz allein schnell abstößt; die zwote und dritte in dem hinaufstriche zus sammen schleifet; die vierte aber im herabstriche wieder besonders und schnell weg spielet. Auch hier fangt sich das zwente und vierte Viertheil, wider die im 9. §. des vierten Zauptstückes vorgeschriebene Regel, mit dem hinaufstriche an. Man spiele die erste und letzte Note ieder Viertheils mit einem schnellen Striche; sonst entstehet eine Ungleichheit des Zeitmaases.



## S. 9.

Es läßt sich eine solche Passage auch artig vortragen, wenn man die erste Mote mit dem Berabstriche abstößt; die zwote und dritte mit dem Hinaufstriche zusammen schleifet; die letzte aber mit dem ersten des folgenden Viertheils durch den Herabstrich in ein m Schleifer verbindet, und so immer fortsährt, daß so gar die letzte Mote an die vorletzte geschleifet wird. Dieß mag die stedente Veränderung senn.



S. 10.

Man kann ferner die 4. Sechzehntheilnoten bes ersten Viertheils in dem Berabstriche, die vierte des zwenten Viertheils hingegen in dem hinaufstriche zur fammen

fammen schleifen, und so immer fortfahren. Dieß giebt eine achte Berandes rung. Man muß aber die erste Note eines ieden Biertheils durch die Statke unterscheiden.



§ 11.

Es giebt gleich eine neue und neunte Beränderung, wenn man das erfte und zwepte Biertheil, folglich 8. Noten in dem Herabstriche; das dritte und vierte Viertheil aber, als die andern 8. Noten, in dem Hinaufstriche doch also zusammen schleifet. daß die erste Note eines ieden Viertheils durch einen starken Nachdruck des Geigebogens bemerket, und von den übrigen unterschieden wird. Die Gleichheit des Zeitmaases wird hierdurch befördert; der Vortrag wird deute licher und viel lebhaster; und der Violinist gewöhnet sich dadurch an einen langen Bogenstrich. Hier ist das Benspiel:



S. 12.

In einem geschwinden Zeitmaase, und um eine neue Uebung und zehnete Veranderung zu machen, mag man auch gar einen ganzen Tact an einem Striche wegspielen. Man muß aber auch hier wie in der vorigen Art die erste Wote eines ieden Viertheils mit einem Nachdruck bemerken. 3. E.



# Des siebenten Hauptstucks, erster Abschnitt.

## S. 13.

T28

Will man siele Noten in einem Striche mit Nachdruck Deutlichkeit und Gleicheit vorzutragen lernen, und folglich sich recht Meister seines Bogens machen: so kann man mit groffem Nugen diese ganze Passage an einem einzigen Bogens striche bald hinauf, bald herunter abspielen. Man vergesse aber nicht ben der ersten Note eines ieden Viertheiles den Nachdruck anzubringen, welches iedes Viertheil von dem andern deutlich unterscheiden muß. Dieß ist die eilfte Verzänderung.



S. 14.

Wenn man nun so viele Noten in einem Bogenstriche zusammen zu schleie fen sich recht geübet hat; so muß man auch lernen den Bogen aufheben und mehrere Noten in einem Striche abgesondert vortragen: welches eine zwolfte Veranderung giebt. 3. E.



Die ersten zwo Noten werden zwar in dem Herabstriche, und die zwo andern in dem Hinaufstriche genommen : doch werden sie nicht geschleifet; sondern sie werden durch die Erhebung des Bogens von einander getrennet und abgestossen.

# S. 15.

Eben also kann man auch die erste Note mit dem Herabstriche nehmen; die übrigen 3. hingegen in einem Striche abstossen. Welches die dreyzehnte Abanderung senn mag.



S. 16.

Will man es das vierzehntemal abandern, so darf man nur die 4. Noten des ersten Viertheils in dem Herabstriche zusammen schleifen; die 4. Noten des zwenten Viertheils hingegen in dem Hinaufstriche abgesondert vortragen. Man vergesse aber die Gleichheit des Zeitmaases nicht: denn den dem zwenten und vierten Viertheile kann man gar leicht in das Eilen gerathen. Hier ist das Benspiel:



S. 17.

Hat man in den Paragraphen 11, 12 und 13 einen ganzen, ja garzwese ne Tacte in einem Schleifer weg zu spielen geübet; so muß man auch viele Noten an einem Bogenstriche abstossen lernen. Man schleise also das erste Vierztheil in dem Herabstriche; die 12. Noten der übrigen 3. Viertheile hingegen spiele man zwar an einem Hinausstriche, man trenne und unterscheide sie aber durch eine geschwinde Erhebung des Bogens. Hier hat man eine fünfzehnte Abänderung.



Diese Art des Vortrags wird einem Anfänger etwas schwer kommen. Es ges hort eine gewisse Mäßigung der rechten Hand dazu, und eine Zurückhaltung des Vogens, die mehr gezeiget, und durch die Uebung selbst gesunden, als mit Mozares Violinschnle.

Worten kann erkläret werden. Die Schwere eines Geigebogens trägt vieles ben; nicht weniger die Länge oder Kürze. Ein schwerer und langer Bogen muß leiche ter geführet, und etwas weniger zurückt gehalten werden; ein leichter und kurzer Bogen wird mehr niedergedrückt und mehr zurücke gehalten. Die rechte Hand muß überhaupts hieben ein bischen steif gemacht, das Anhalten und Nachlassen der seichtigkeit und Kürze des Bogens gemäßiget werden. Die Noten müssen in einem gleischen Tempo, und mit gleicher Kraft ausgedrückt und nicht übereilet oder, so zu reden, verschlucket werden. Absonderlich aber muß man den Bogen so einz zuhalten und zu sühren wissen, daß gegen das Ende des zwepten Tactes noch so viel Kraft zurücke bleibt, die am Ende dieser Passage stehende Viertheilnote (G) an dem nämlichen Striche mit einer merklichen Stärke zu unterscheiden.

#### S. 18.

Endlich kann man auch noch eine sechzebente Veränderung machen. Wenn man nämlich die erste Note mit dem Herabstriche besonder abzeiget; und die 3. folgenden zwar in einem Hinaufstriche zusammen nimmt, die zwote und dritte aber zusammen schleifet, die vierte hingegen durch eine geschwinde Erhes bung des Bogens abstoßt. 3. E.



Doch lagt biefe Urt des Vortrags beffer, wenn die Noten mehr von einander ents fernet, ober, fo ju reden, fpringend gesetzet find. 3. E.



S. 19.

Man muß aber nicht glauben, als könnte man bergleichen Berandes rungen nur im gleichen Zeitmaase anbringen. In dem ungleichen Zeitmaase kann kann man die namlichen und noch viele andere machen. Ich will, was mir ben, fällt, herseigen; doch hoffe ich, man wird aus den vorhergehenden vielen Benspielen und deren Bereichnungen so viel erlernet haben, daß man die folgenden Erempel, ohne einer fernern Erklärung, nach den darauf gesesten Zeichen wegzuspielen keinen Anstand haben wird. Zum Ueberslusse will ich noch sasgen, daß man iede der unbezeichneten Noten mit ihrem eignen Striche absgeigen, die mit kleinen Strichen markierten Noten schnell wegspielen, die mit dem Zaldeirkel bezeichnete Noten in einem Striche zusammen schleisen und die nehst dem Cirkel auch mit kleinen Strichen bemerkten Noten zwar an einem Striche, doch mit Erhebung des Bogens abgestossen vortragen muß.

Die erfte Note eines ieden Viertheils wird hier ftark angegriffen.



Der Strich wird hier immer hin und her gezogen.



132 Des siebenten Hauptstucks, erster Abschnitt.





# 134 Des siebenten Hauptstücks, erster Abschnitt.





136 Des siebenten Hauptstücks, erster Abschnitt.



Es ift aber nicht genug, daß man bergleichen Siguren nach ber angezeige ten Strichart platt wegspiele : man muß fie auch so vortragen, daß die Beran. berung gleich in die Ohren fallt. Frenlich gehorte eine bergleichen Lehre bes schmackhaften Vortrags in eine eigene Abhandlung: Von dem guten mus fitalischen Geschmack. Allein warum foll man benn nicht ben guter Belegenheit auch etwas vom guten Geschmack mitnehmen, und den Schiller an einen fingbaren Vortrag gewöhnen? Gin Anfanger wird badurch geschickter Die Res geln des Geschmackes seiner Zeit beffer einzusehen; und der Lehrmeister hat als: bann nur halbe Dube folche ihm benzubringen. Wenn nun in einem mufita, lischen Stude 2. 3. 4. und noch mehr Roten durch den Salbeirkel jusammen verbunden werden, daß man daraus erkennet, der Componist wolle solche No. ten nicht abgefondert, fondern in einem Schleifer fingbar vorgetragen miffen : fo muß man die erfte folcher vereinbarten Doten etwas ftarter angreifen, Die übrie gen aber gang gelind und immer etwas ftiller baran schleifen. Man versuche es Man wird feben, daß die Starte bald auf das in den vorigen Benfvielen. erfte, bald auf das andere ober dritte Biertheil, ja oft fogar auf die zwote Belf. te des erften, amoten oder dritten Biertheils fallt. Dieg verandert nun unftreitig ben gangen Bortrag : und man handelt fehr vernunftig, wenn man biefe und bergleichen Daffanen, sonderheitlich die vier und drepfinfte, anfangs recht langlam abspielet; um fich die Urt ieder Beranderung rechtschaffen bekannt. nachdem aber erft burch eine fleifige Uebung geläufiger ju machen.



# Des siebenten Hauptstücks zweyter Abschnitt.

Von der Veränderung des Bogenstriches ben Figuren, die aus unterschiedlichen und ungleichen Noten zusammen gesetzet sind.

#### S. 1.

aß ein melodisches Stud nicht aus pur lauter gleichen Noten zusammen gesetzet ist, dieß weis ein ieder. Man muß demnach auch lernen, wie man die aus ungleichen Noten zusammen gefügten Siguren nach der Anzeige eines vernünstigen Componisten (a) abspielen solle. Es giebt derselben aber so viele, daß es nicht möglich ist sich aller zu erinnern. Ich will, was mir benfällt, gleich nach einander hersetzen. Wenn ein Anfänger diese alle richtig wegspielet; dann wird er sich in andere dergleichen Sätze gar leicht zu sinden wissen. Hier sind sie.



2.

(a) Es giebt leider folche Zalbcomponiften genug, die felbst die Art eines guten Bortrags entweder nicht anzuzeigen wiffen, oder den Fleck neben das Loch seben. Bon folchen Schmpern ift die Rede nicht: in folchem Falle kommt es auf die gute Beurtheilungefraft eines Violinisten an.

138 Des siebenten Hauptstücks, zwenter Abschnitt.







13.



hin.

17.

hin,

bin.





142 Des siebenten hauptstücks zwenter Abschnitt.



## Des siebenten Hauptstücks, zwenter Abschnitt.

**1**43



30.

144 Des siebenten Hauptstilch, zweyter Abschnitt.





Hier werden mehrere Noten an einem Bogens friche vorgetragen.

#### S. 2.

Beh allen diesen Passagen und derselben Abanderung will ich, wie alles mal, die Gleichheit des Zeitmaases recht sehr empsohlen haben. Man kann gar bald im Tempo irren: und man eilet nicht leichter, als ben den punct tirten Noten, wenn man die Zeit des Puncts nicht aushält. Man thut dems nach allezeit besser, wenn man die nach dem Puncte solgende Note etwas später ergreist. Denn ben den Noten, die durch die Erhebung des Bogens abzustossen sind, wird der Vortrag lebhaster; wie ben N. 2. (c). N. 4. (a). und (b). N. 8. (a). (c) und (d). N. 12. (a). N. 24. (a). und (d). N. 26. allezeit ben der zwoten punctirten Note in (a). und (b). Ben geschleisten Note in hingegen wird der Vortrag nahrhaft, singbar und angenehm. Man muß aber die punctirte Note nicht nur allein lange anhalten; sondern selbe etwas start angreisen, und die zwote verlierend und still daran schleisen, wie ben N. 8. (b). N. 12. (b). N. 22. (b). und (c). und die erste punctirte Note in N. 26. (a). und (b). Ferner in N. 29. (c) und in 30. (c).

#### S. 3.

Eben dieß muß man ben den Noten beobachten, die einen Punct nach sich haben, auf welchen zwo geschwinde Noten solgen, die in einem Schleitser zusammen kommen; wie z. E. in N. 15. ben (a). b). und (c). N. 16. (a). und (b). N. 18. (a). (b). und (c). N. 23. (a). und (b). N. 25. (a). und (b). N. 27. (a). (b). und (c). Man muß allemal den Punct eher zu Mozarts Violinschule.

lang als zu kurz halten. Dadurch wird dem Gilen vorgebogen: und der gute Geschmack wird besordert. Denn was man den Punct zu viel halt, das wird nnvermerkt den folgenden Noten abgetragen. Das ist: sie werden geschwinder abgespielet.

#### S. 4.

Wenn die zwote Note punctirt ist; dann muß die erste schnell an die punctirte Note geichleiset, der Punct aber nicht durch einen Nachdruck, sondern durch ein sich verlierendes gelindes Anhalten nahrhaft vorgetragen werden: wie z. E. ben N. 34. und N. 10. in (a). und (b). geschieht. Ben N. 30. in (b). geschieht es zwar auch; allein nur zufälliger Weise. An sich selbst wird diese Sixur so abgespielet, wie sie in (a). und (c). angezeiget ist: nur durch die Verziehung des Striches, welches den Vortrag andert, fällt diese Figur in die Regel dieses Paragraphs.

#### S. 5.

Die erste von zwo, dren, vier oder noch mehr zusammen gezogenen Noten soll allezeit etwas stärker genommen und ein bischen länger angehalten; die soll genden aber im Tone sich verlierend etwas später daran geschleiset werden. Doch muß es mit so guter Beurtheilungskraft geschehen, daß der Tact auch nicht im geringsten aus seiner Gleichheit geräth. Das etwas längere Anhaltzen der ersten Note muß durch eine artige Sintheilung der ein dischen ges schwinder darangeschleisten Noten dem Gehor nicht nur erträglich, sondern recht angenehm gemacht werden. Also sind abzuspielen die Benspiele N. 1. (a). N. 6 (b) und (c). N. 7. (a). und (c). N. 9. (a). und (b). N. 11. (a). (a). und (b). N. 13. (a. (b). (c). und (d). N. 14. (a). N. 17. (a). und (b). N. 23. im zwenten Viertheile beeder Tacte. N. 22. (b). N. 28. (a). und (b). und N. 33. in (a). (b). und (c).

#### S. 6.

Eben also muß man, wenn ungleiche Noten in einem Schleifer zus sammen tr ffen, die langere gar nicht zu kurz, sa eher etwas weniges zu lang aushalten, und solche Passagen nach der im vorhergehenden Paragraph angezeigten Art mit gesunder Beurtheilungskraft singbar abspielen. Dergleischen sind z. E. ben N. 2. in (b), und (c), N. 4. (a), und (b), N. 5. (b)

### Des siebenten Hauptstücks, zwenter Abschnitt.

147

(b). N. 7. (b). N. 8. (c). und (d). N. 13. (c). und (d) N. 14. (d). N. 20. (b). und (c). N. 21. (a). und (b). N. 32. (a). und (b).

#### S. 7.

Man muß auch oft eine vorausstehende kurze Note an eine folgende lange ziehen. Wo die kurze Nore allemal still genommen, nicht übereilet und so an die lange geschleifet wird: daß die ganze Stärke auf die lange Note sällt. 3. E. ben N. 1. in (b). vom (E) ins (F) und im zwenten Tacte vom (E) ins (D), ben N. 3. in (b). vom (D) ins (E), vom (B) ins (U) und vom (G) ins (F). N. 30. (b). vom (U) ins (F) u. s. s.

#### S. 8.

Dieß ist es nun was mir von solchen Passagen geschwind benfällt. Eine Seissige Uebung dieser wenigen Benspiele wird einem Anfanger schon sehr nüßlich senn. Er wird dadurch eine Fertigkeit erhalten alle andere dergleichen Figuren und Abanderungen, nach der Vorschrift eines vernünstigen Componisten, mit Tempo, Geist und Ausdruck richtig und rein wegzuspielen, und den Strich nach belieben zu wenden, zu andern und so zu sühren: daß, wenn auch, dem Striche nach, die verwirrtesten Gange vorsommen, er doch alles ganz leicht nach der im vierten Sauptstucke angebrachten Lehre wieder in Ordnung bringen wird.



# Das achte Hauptstück.

Von den Applicaturen.

# Ocs achten Hauptstücks erster Abschnitt.

Von der sogenannten ganzen Applicatur.

S. 1.

Es liegt in der Natur der Violin, daß, wenn man auf der (E) Sens te über die Note (B) weiter hinauf greift, allezeit noch gute Toine können hervorgebracht werden: welches auch von den übrigen 3. tiefern Septen zu verstehen ist. Wenn nun heut zu Tage in den musikalischen Stücken durchgehends über die gewöhnlichen 5. Linien noch andere 2. 3. 4. und noch mehr deren gesehen werden: so muß nothwendig auch eine Regel senn, nach welcher die darüber gesehen Noten mussen abgespielet werden. Und dieses ist es was man Applicatur oder auch Application nennet.

S. 2.

Dren Ursachen sind, die den Gebrauch der Applicatur rechtfertigen. Die Nothwendigkeit, die Bequemtichkeit, und die Zierlichkeit. Die Nothwendigkeit aussert sich, wenn mehrere Linien über die 5. gewöhnlichen gezogen

gezogen sind. Die Bequentlichkeit erheischet den Gebrauch der Applicatur ben gewissen Gangen, wo die Noten so aus einander gesehet sind, daß sie ohz ne Beschwerniß anders nicht können abgespielet werden. Und endlich bedienet man sich der Applicatur zur Zierlichkeit, wenn nahe zusammen stehende Noten vorkommen, die cantabel sind, und leicht auf einer Septe können abgespies let werden. Man erhält hierdurch nicht nur die Gleichkeit des Tones; sondern auch einen mehr zusammen hangenden und singbaren Vortrag. Benspiele hiere von wird man in der Folge dieses Sauptstückes sehen.

#### S. 3.

Die Applicatur ist drenfach: Die nanze Applicatur; die halbe Appplicatur; und die zusammengesetzte oder vermitchte Applicatur. Biele leicht sind einige, welche diese meine dritte Application als etwas überstüffiges ansehen: weil sie von der ganzen und halben zusammen gesetzt ist. Allein ich weis gewiß, man wird sie ben genauerem Einsehen, nicht nur nüslich, sondern auch nothwendig sinden.

#### S. 4.

In gegenwärtigen Abschnitte ist die Nede von der gewöhnlichen, oder sogenannten ganzen Applicatur. Da man nämlich die Note (a) auf der (E) Sente, welche sonst mit dem dritten Finger gegriffen wird, ist mit dem ersten Finger beleget: um die über das gewöhnliche (B) noch höher hinausges setzen Noten mit dem zwenten dritten und vierten Finger abspielen zu können. Man muß also dieß kleine Alphabeth üben,



in welchem man ben der Note (a) \* den ersten Finger wieder nimmt, den man erst ben der (f) Note hatte. Der gewöhnliche Weidspruch heißt: Das Zufierzen. Man pflegt namlich zu sagen: Zier muß man mit dem ersten Finger aussen; oder vielmehr: den ersten Finger aussezen.

**\$** 3

#### S. 5.

Diese Art die Finger aususchen nennet man die gewöhnliche oder ganze Applictur: weil sie den allgemeinen Violinrettein am nächsten kömmt. Der erste und dritte Finger wird allemal ben den Noten gebraucht, die auf den Linien stehen; der zwepte und vierte hingegen trift auf jene Note, die den Zwischenraum aussüllen. Man erkennet solglich hieraus am geschwindesten, wenn man sich dieser Application bedienen muß. Wenn nämlich die oberste oder höchste Note im Zwischenraum stehet, ist es sast allezeit ein untrügliches Zeichen, daß keine andere als die ganze Applicatur statt habe.

#### S. 6.

Es kommen aber oft springende Noten vor; das ist: solche Noten die sehr weit auseinander stehen, wo man von der (E) Sente gleich in die (D) und auch gar in die (G) Sente hinabspringen, und auch gleich wieder zuruck gehen muß. Nicht weniger giedt es geschwinde Noten, die von der Hohe in die Ties se und von der Tiese in die Hohe so schnell fortlausen, daß man sie ohne dem Gebrauche der Upplication kaum heraus bringen kann. Man muß demnach die Uppsicatur auf allen 4. Senten zu gebrauchen wissen, und folglich das hier bengerückte Alphabet rein abspielen lernen.



Das (c) auf ber (G) Septe (\*) wird anstatt mit dem britten ist mit dem ersten Finger genommen; die Hand bleibt alsdann unverrückt in dieser Stellung; man horet folglich keine leere Septe mehr: weil man die sonst leeren Septen mit dem zwepten Finger auf der tiesern Rebenseyte nimmt. 3. E.



Man kann sich zu dieser Applicatur nicht eher geschickt machen, als wenn man die nachsten besten Stucke, die man sonst platt wegspielet, zur Uebung durchaus in der Applicatur abgeigt. (a) Man macht sich dadurch die Lage der Finger rechtschaffen bekannt; und man erhalt eine ungemeine Fertigkeit. Es ist nicht aar schwer, wenn man sich nur ein wenig Mühe geben will: denn man kann die Lage der Finger in dem Apphabet nachsuchen.

S. 8.

Wenn in einer Passage die hochste Note das hohe (d) nur um einen Ton übersteiget, folglich nicht weiter als ins (e) geht; so bleibt man ben dieser ganzen Upplicatur, und nimmt tie Note (e) mit dem vierten Kinger. In solchem Falle wird oft der vierte Finger zwenmal nacheinander gebraucht. Hier sind Benspiele:



(a) Man nehme nur gleich die im vierten Saupcftucke nach J. 39. tommenden Stucke; und spicle fie in der Applicatur.

Man muß aber ben dem Vorwartsrucken des kleinen Fingers nicht auch die ganze Hand, folglich alle Finger vorwarts mit bewegen; sondern man muß die Hand unverrückt in ihrer Lage lassen, und nur den vierten Finger allein aussstrecken. Dieß geschieht am füglichsten, wenn man den Finger, mit dem man die unmittelbar vor dem (e) stehende Note greift, stark niederdrückt, und ben Ausstrecken des vierten Fingers nicht aufläßt. Im eisten Benspiele ist es der zweyte Finger \*, im zwenten Exempel ist es der erste \*, und in dem dritten ist es der dritte \* Finger.

#### S. 9.

Sind mehrere Noten über die Note (d) hinauf gesetzt, so muß die Sand geandert werden. Ben gleichen Ton für Ton nach einander immer auffteigens ben Noten, die sich im (a) mit dem ersten Finger anfangen, wechselt man alle, mal den ersten und zwenten Finger. 3. E.



Und find es zwar aufsteigende Moten, die doch vorher noch allezeit um eine Sechste zuruck tretten; so fang man eine folche Passage gemeiniglich auch allemal mit dem ersten Finger an. 3. E.



Doch muß man wohl darauf sehen, ob die Passage noch weiter in die Hohe fortschreitet, oder ob sie nicht vielmehr wieder zuruck gehet? ob man den ersten Finger noch einmal hinauf sehen muß, oder ob man die hochste Note mit dem vierten Finger erreichen kann? Es wurde gefehlet senn, wenn man in dem ersten Benspiele die Note (g) (\*) mit dem ersten Finger nehmen wollte: weil man vorsieht, daß der dritte und vierte Finger die zwo hochsten Noten ohnedem

schon erreichen; die Passage aber ben den zwo Viertheilnoten (f) und (e) wies ber zuruck kehret. Und eben deswegen wurde es auch ein Fehler senn, wenn man im zwenten Schempel die (d) Note (\*) mit dem ersten Finger greisen, und also die Hand noch einmal hinauf rucken wollte: da die Passage im sunsten Tacte nimmer hinauf, sondern herab gehet.

#### S. 10.

Und wenn sie auch so gar noch um eine Note hoher steiget, daß, dem Ans sehen nach, oder eine neue Fortsekung der Applicatur, oder ein fünster Fins ger erfordert wurde; die Passace aber nach solcher Note gleich wieder herab gehet: so läßt man die Hand in ihrer Lage, und nimmt die oberste oder hochste Note mit dem vierten Finger.



Der vierte Finger wird oft zwenmal nacheinander gebraucht. Man muß aber auch hier davjenige wohl beobachten, was erst am Ende des S. 8. ist erinneret worden.



S. 11.

Es fangen sich aber eben nicht alle Passagen mit dem ersten Finger an. Ben vielen muß man den dritten Finger hinauf fegen, und mit Abwechzelung des dritten und vierten Fingers fortschreiten. 3. E.

Des achten Hauptstücks, erster Abschnitt. 154



S. 12.

Biele fangen fich mit bem zwenten Finger an; bas ift : man feket ben amenten Ringer querft binauf, und wechselt immer mit dem amenten und britten ab. 3. E.



Man konnte frenlich schon ben ber (a) Dote mit dem erften Finger hinauf ges ben : allein weil die Abwechselung des zwenten mit dem dritten Ringer viel ore bentlicher und naturlicher lagt; fo fahrt man beffer ben ber (b ober h) und (e) Mote in ber Sohe mit bem zwenten und britten Finger fort, wie man es unten in ber naturlichen Lage ben ben Moten (g) und (a) angefangen bat. es in folcher Ordnung noch weiter über die (d) Dote hinauf geht ; fo muß man allemal mit dem zweyten und britten Finger abwechseln. 3. G.



S. 13. Es giebt Daffagen, bie ohne den Gebrauch ber Upplicatur febr ungelegen ju fpielen find; die hingegen in der Applicatur icon, fo ju reben, in der Sand Ben folden Daffagen bedienet man fich ber Applicatur theils jur liegen. Mothwendinkeit, theils jur Bequemlichkeit. 3. E.



#### S. 14.

Biele Doppelgriffe sind nicht anders, als in der Applicatur abzuspielen. 3. E.



Man könnte zwar in dem gegenwärtigen Benspiele das zwente und britte Viere theil des ersten Tactes ohne Applicatur abgeigen; allein man muß wegen der Folge in der Applicatur bleiben: denn alles unnothige hin und herrucken mit der Hand muß man sorgfältigst vermeiden.

#### S. 15.

Gar oft muß man balb mit dem ersten, bald mit dem zwenten, dritten, oder auch mit dem vierten Finger auf gerathe wohl in die Uppticatur hinauf gehen. Es erfordert also eine starke Uebung, daß man die Tone allemal rein erwische, und weder zu hoch, noch zu tief greise. Man übe sich demnach in den folgenden und dergleichen Gangen:



S. 16.

So lang es immer nothig ift, muß man in der Applicatur bleiben. Man muß sich beständig vorsehen, ob nicht ein oder die andere hohe Note, oder auch ein anderer Gang vorkommt, so den Gebrauch der Applicatur ers U2 heischet? Ist man nun aber der Applicatur nimmer benothiget; so muß man nicht augenblicklich über Hals und Kopf herab rennen; sondern eine gute und leichte Gelegenheit abwarten auf eine solche Art herunter zu gehen, daß es die Zuhörer nicht bemerken. Dieses geschieht am füglichsten, wenn man eine Noste abwartet die mit der leeren Sente kann genommen werden; wo man unter dem Abspielen derselben gar bequem kann herunter gehen (\*).



S. 17.

Se lagt fich auch fehr leicht herab kommen, wenn man gleiche Gange mit gleichen Fingern abgeigt. Das Benfpiel wird es verständlicher machen.



Man kommt hier ben der Note (g) herunter. Es ist ein nathrlicher Gang, der sehr bequem in die Hand fällt: weil die Abwechselung des zwenten mit dem ersten Finger ofter nach einander vorkommt, und das Zurückgehen der Hand ers leichtert. Man mag diese Passage nicht ohne Nußen nach und nach geschwind der üben.

**%. 18.** 

Wenn zwo Noten in einem Tone stehen; so hat man ebenfalls sehr gute Gelegenheit herab zu gehen. Man muß aber die erste Note in der Applicatur, die zwote in der naturlichen Lage nehmen. 3. E. (\*)



Auf diese Art wird man die schon oben in der Applicatur gehörte Rote ben der darauf erfolgten Beränderung nicht so leicht falsch greifen; sondern den vierten Finger in diesem Benspiele so viel sicherer auf das zwente (b oder h) legen: weil der zwente Finger den Ort vorher in der Application schon augewiesen hat.

#### S. 19.

Mach einem Puncte kann man auch gar füglich herunter gehen.



Ben bem Puncte wird ber Bogen aufgehoben, und inzwischen die Hand herab gerucket, folglich die Rote (f) in der natürlichen Lage genommen. (\*).

#### J. 20.

Damit man sich aber in dieser ganzen Applicatur auf unterschiedliche Art hinauf und herab zu gehen recht gefaßt mache; so will ich ein Bensviel hersegen, welches man nach der bengefügten Borschrift, rechtschaffen üben muß.



Des achten Hauptstücks, erster Abschnitt.





Die erste Art dieser Dassatze abzuspielen ist nur zur Uebung hergesehet: das mit ein Ansänger durch das Abspielen dieses und anderer solchen Benspiele eine Leichtigkeit im Hinauf, und Herabgehen bekomme. Denn das Herabgehen ben der (e) Note im ersten Viertheile des zwenten Tactes ist unnöthig: weil man ben dem (h oder b) im dritten Viertheile des nämlichen zwenten Tactes wieder hinauf gehen muß. Es ist also nur ein Erempel zur Uebung. Die Abänderung N. 2. ist schon besser. Man fängt gleich in der Applicatur an, und bleibt in der Höhe bis in den vierten Tact: wo man ben der ersten Note des vierten Tactes (c) in die natürliche Lage zurück geht. Die Veränderung N. 3. mag man zur Uebung durchaus in der Applicatur abspielen. N. 4. hingegen ist die beste und auch die gewöhnlichste Art. Die zwen ersten Tacte werden in der Applicatur gespielet; die erste Note des dritten Tactes bleibt noch in der Applicatur; ben der zwoten aber als tem (e) leer könnnt man herab, und das übrige wird in der gewöhnlichen Lage ohne Application abgegeigt.



## SANDER OF THE ST. SE ST

# Des achten Hauptslucks zweyter Abschnitt.

Von der halben Applicatur.

S. 1.

ie halbe Applicatur oder Application heißt es: wenn man die Rote (c) auf der (A) Septe, und die Note (g) auf der (E) Septe, die man sonst mit dem zwepten Finger greift, mit dem ersten Finger nimmt; um mit dem vierten Finger die (c) Note auf der (E) Septe zu erreichen. Man nennet es die halbe Applicatur: weil es nicht nach der gewöhnlichen Regel geht. In der ganzen Applicatur werden die Noten, welche auf den Linien stehen, gleichwie in der gemeinen und gewöhnlichen Musikstiege mit dem ersten oder dritten; in dieser halben Application hingegen mit dem zwepten oder vierten Finzger genommen. Nach der gewöhnlichen Spielart werden die Noten, so den Zwischenraum aussüllen mit dem zwepten und vierten Finzer gegriffen; iht greift man sie mit dem ersten und dritten. Hier ist das Alphabet. Man übe es sleißig, und vergesse nicht das (h oder natürliche h) (\*) sein rein, und nicht zu nieder zu greisen; das (c) \* aber gleich mit dem vierten Finger daran zu sügen. Sben dieß hat man ben den Noten (e) und (f) mit dem dritten und vierten Finger auf der (A) Septe zu beobachten \*.

|          | 2 3 | * | I<br> | 2 3<br>2 9     | 4 |                 |  |
|----------|-----|---|-------|----------------|---|-----------------|--|
| X-0      |     |   |       | <del>  </del>  |   | <br>            |  |
|          |     |   |       | - <del> </del> |   | <br>            |  |
| <u> </u> |     |   |       |                |   | <br><del></del> |  |

J. 2.

Gleichwie sich die ganze Applicatur auf alle Senten erstrecket; eben so wird auch die halbe Application auf allen Senten gebraucht. Man muß aber sondere

### 160 Des achten Hauptstücks, zweyter Abschnitt.

fonderheitlich den dritten Finger recht fehr beobachten: denn man lauft Gefahr immer mit demselben falsch zu greifen. Hier ist das Alphaber durch alle Septen.



Damit man dem Falschgreifen mit dem britten Finger vorbiege, so kann man den mit dem dritten Finger in der Applicatur gegriffenen Ton gegen die vor warts nebenben liegende hohere und leere Note versuchen: 3. E.



S. 3.

Diese halbe Upplicatur wird meistentheils in Stücken gebraucht, die im (E) oder (E), mit der grössern oder kleinern Terze, denn auch ben denen, so im (F) (B) und (A) gesehet sind; und zwar ben diesen letzern, wegen der Ausweichung in die Nebentone. Man hat hauptsächlich zu beobachten: ob der Gang einer Passage das obere (c) inicht überschreite? ob das mitslere (c) auch vorhanden sen? und ob die Quint hiervon, namelich das (g) auch noch dazu im Sahe vorkomme? Ben diesen bren Fällen ist die halbe Upplicatur schier allemal nothwendig. Hier ist ein Bepspiel;



S. 4.

Auch in der halben Applicatur kann man mit dem zweiten Finger oft eben so hinauf gehen, wie es in der ganzen Application geschieht; wovon S. 12. im vorigen Abschnitte ist gesprochen worden. Besonders wenn die Passage etwas weiter hinauf läuft: dann ist die Abwechselung des zweiten und dritten Fingers nothwendig. 3. E.



Mit dem ersten Finger ergiebt es sich sonderheitlich in Passagen, die im (E) gesetze sind. 3. E.



### 162 Des achten Hauptstücks, zweyter Abschnitt.

Hier wird Schritt vor Schritt mit dem ersten Finger hinauf gegangen. In dem folgenden Benspiele aber, wo die obere Note allemal um eine Schft zu rud springet, wird iede Note unten mit dem ersten Finger um eine Terze hoher angesangen.



S. 6.

Alle bergleichen Gange sind leicht abzuspielen; wenn man nur geschwind bes obachtet: ob die oberste und unterste Note eine Octav von einander abstehen. In der ganzen Applicatur kennt man es: wenn die untere Note auf der Lis nie stehet; die obere hingegen in dem Zwischenraume gesetze ist. Man sieht es gleich im ersten Viertheile des S. 9. im vorigen Abschnitte angebrachten zwensten Exempels ben (d) (f) (a) und (d). In dieser halben Applicatur gesschieht iust das Widerspiel. Die untere Note stehet allezeit im Zwischenraume; die obere hergegen allemal auf der Linie. Wir sehen es in dem erst oben anges sührten Benspiele (c) (e) (g) (c) und denn so fort.

#### S. 7.

Man muß aber auch in dieser halben Applicatur, so wie in ber ganzen, auf die Hohe einer Passage sehen: ob namlich der Gang noch hoher hinauf gesehet, oder ob man die hochste Note ohnedem schon erreichen kann? Man lese nur was im vorigen Abschnitte am Ende des J. 9. ist erinnert worden: denn eben dieß hat man auch in dieser Applicatur genau zu beobachten; wenn man sich anders mit den Fingern nicht versteigen will.

#### S. 8.

Nicht weniger wird auch in dieser Application balb mit dem ersten, bald mit dem zwenten, dritten oder vierten Finger schnell und auf gerathe wohl hinauf gegangen. Hier sind die Benfpiele davon:



Banz gemeine Gange werden oft ber Bequemlichkeit wegen in biefer halben Upplicatur abgespielet. 3. E.



Man thut aber am allerbesten, wenn man auch den ersten 3 Tact gleich in der Applicatur anfängt. 3. E.



S. 10.

In langsamen Stücken wird manchmal der vierte Finger nicht aus Noth, wendigkeit, sondern des gleichen Tones wegen, folglich Zierlichkeit halben ges braucht. 3. E.



## 164 Des achten Hauptsticks, zwenter Abschnitt.

Die halbe Note (f) könnte frenlich wehl auf der (E) Septe mit dem ersten Finger genommen werden. Allein da die (E) Septe gegen der (A) Septe gar zu scharf klinget; so wird der Ton gleicher, wenn man das (f) zwar mit dem vierten Finger nimmt, doch die Hand unverrückt in ihrer Lage läßt, und also auch die Note (e) mit dem vierten Finger greist. Ja die Passage hängt mehr zusammen, und wird singbarer.

Š. 11.

Ben Doppelgriffen wird die halbe Applicatur theils aus Mothwens dinkeit, theils aber auch aus Zequemlichkeit gebraucht. Man sehe das Exempel:



Wiele Gange, die ber halben Applicatur vollkommen eigen zu senn scheinen, können und mussen manchmal in der ganzen Application gespielet werden. 3. E.



Das erste Benspiel tagt sich zwar auch in der halben Applicatur abspielen. Das zwente hingegen will einmal vor allemal in der ganzen Applicatur absgegeigt senn.

S. 13.

S. 13.

Wenn in einer Passage die Note (c) auf der (E) Sente nur allein, und zwar in einem Terz, Quare, Quint und Sechstsprunge vorkommt: so bes dienet man sich nicht allezeit der Applicatur; sondern man läßt oft die Kand in der natürlichen Lage, und nimmt die (c) Note mit Ausstreckung des vierten Fingers. 3. E.



Manchmal könnnt so gar, und zwar in eben nicht gar langsamen Stucken, der vierte Finger zwenmal. 3. E.



Und viele Stücke können entweder in der Applicatur, oder auch ohne Application abgespielet werden. Hier ist ein Benspiel. Man spiele es in der halben Applicatur: man übe es aber auch ohne Application; in welchem Falle man eben dasjenige zu beobachten hat, was im S. 8. des vorigen Abschnittes ist erinnert worden.



S. 14.

Ben dem Zuruckgehen aus dieser Applicatur in die natürliche Fingerlage hat man eben auf iene Regeln zu sehen, die ich im s. 16. 17. 18. und 19. des vorigen Abschnittes vorgeschrieben habe. Es ist überhaupts leichter aus dieser Applicatur herab zu kommen: weil sie naher an der Fingerlage der gewöhnstichen Spielart liegt als die ganze Applicatur, welche um eine ganze Terze erhöhet ist; da die hatbe Application nur um einen Ton höher stehet. Aus

eben der Ursache kann man allenfalls ben geschwinden fortlaufenden Noten, ben ieder Note herab gehen. Ich will eine einzige Passage zum Grunde legen; man übe sie nach der Vorschrift: so wird man aufgelegt ben ieder Note nach Belieben herab zu gehen,

Dieß spiele man gang in ber halben Applicatur.



Es tiegt klar vor Augen, das ben N. 1. schon ben der zwoten Note herabgegans gen wird; folglich wird der vierte Finger zwenmal genommen. Ben N. 2. bes kommt man den dritten Finger zwenmal, und geht im (a) zuruck. Ben N. 3. trifft es auf die (g) Note mit dem zwenten Finger. Ben N. 4. tritt man ben dem zwenten (a) zuruck. Ben N. 5. kommt man im (g) des zwenten Viers theils; ben N. 6. aber im (f) herab. Und endlich ben N. 7. nimmt man die erste

erste Note (f) des zwenten Tactes in der natürlichen Lage. Vor allem aber muß man auf die bengesetzte Strichart sehen. Man muß allemal die Noten dort zusammen zu schleifen anfangen, wo man von der Applicatur in die gewöhns liche Fingerlage zurück geht; um hierdurch das Ohr der Zuhörer zu betriegen: damit sie nämlich die Abanderung und das schnelle herabgehen der Hand nicht bemerken. Sehen so kann man auch den ersten Tacte völlig in der halben Applicatur abspielen, und erst im zwenten Tacte auf so vielerlen Art herunter gehen, als man im ersten Tacte zurück gegangen ist. Ich will es, doch nur zur Uedung, hersehen, und alsdann zur vermischten Applicatur schreiten.



あとむまかとうとうなるなられるといいまといいとのとのこと

# Des achten Hauptstücks dritter Abschnitt.

Von der zusammengesetzten oder vermischten Applicatur.

ie zusammengesetze oder vermischte Application will ich iene Art des Svielen nennen, wo bald die ganze bald die halbe Applicatur, ift gur Mothwendigkeit, ist jur Bequemlichkeit, und ist jur Zierlichkeit nach Erforderung der Umftande gebraucht wird. Man tounte hiervon unzehliche Benfpiele benbringen; die aber einem fleiffigen Violiniften, ben vor die Sande nehmung unterschiedlicher musikalischen Stude, auch von verschiedener Art vor Mugen fommen werden. Wer wollte boch alle die oft recht mit vieler Muhe ausstudierten Dassatten herseben? Giebt es benn nicht Violinisten, welche in die von ihnen selbst zusammengeschmierten Solo oder Concerte alle nur erdenkliche Bauckelepen einflicken? Biebt es nicht andere, die mit den unvers ftanblichften Daffatten alle Tonleitern durchwandern; Die unverhofteffen, felte samesten und munderschönften Bockofprunge anbringen ; ja folche midrige Bange unter einander mischen, Die weder Ordnung noch Busammenhang haben. Regeln die ich hier geben kann find mehrentheils auf ordentliche aut gefekte Compositionen gerichtet. Die Benfpiele find plattweg und einfaltig binges schrieben, und ein und anderes aus guten Concerten entlehnet.

S. 2.

Wenn eine Passate nur um einen Ton steigend oder fallend wiederholet wird; so pflegt man sie allemal mit den namlichen Fingern abzuspielen, die man ben dem Vortrage derselben anfangs hatte: absonderlich wenn der Gang eine

eine ganze Octav durchläuft, oder wenigstens der erfte und vierte Finger ben der Passage nothwendig ift. 3. E.



Die Finger werden durch die Jahlen sowohl in diesem als in allen ben nachfolgenden Benspielen nur das erstemal durch die ganze Passage angezeiget; in der Folge hingegen wird nur jene Note bemerket, wo man den Finger aussehet, oder wo man mit der Hand wieder zuruck geht. Hier ist noch ein dergleichen Erempel; in welchem man mit dem zwehten Finger hinauf und herab zu gehen anfängt (\*).



### 170 Des achten Hauptstücks, dritter Abschnitt.



S. 3.

Manchmal wird eine Passage in dem namlichen Tone, wo man sie ausläßt wieder angefangen; nur daß ein anderer Finger genommen wird. 3. E. (\*).



### Des achten Hauptstücks, dritter Abschnitt.

171

Man kann aber auch so herunter geben. 3. E.



J. 4.

Sehr oft bleibt zwar die namliche Passage: sie geht aber nicht Stuffen: weise hinauf; sondern durch Sprunge. 3. E.



S. 5.

Es giebt aber auch Passagen, in welchen die Tone nicht durch eine or bentliche Abwechselung der Finger können genommen werden. Diese sind die schweresten Passagen. Man muß die darinnen vorkommenden Noten theils durch gabes Hinaufsahren mit der Hand, theils durch Ausstreckung der Finger meistentheils auf gerathe wohl erwischen. Wer nun etwas besonders auf der Violin in schweren Stücken mit der Zeit zu Tage legen will, der muß sich von guten Meistern Concerte anschaffen, solche wohl ausstudiren und sleisig üben. Ich will ein paar Benspiele herseben.



Man kann aber auch ben der halben Note des zwenten Tactes (\*) mit dem Fins ger in die ganze Applicatur zuruck geben. 3. E.



Wer eine grosse Faust hat, thut sehr gut, wenn er in der ganzen Applicatur bleibt, und durch Ausdehnung der Hand mit dem dritten Finger die Mote (d) mit dem vierten aber die (f) Note nimmt. 3. E. (\*\*)

Man



Man mag aber auch so gar mit dem zwenten Finger in die (d) Note springen; ja eine groffe Hand mag sie, ohne den ersten Finger von der (a) Note wegzustassen, erreichen. Ich sehe dergleichen Dinge zur Uebung her. Man lernet das durch die Finger wohl ausstrecken: und wenn man eine Passage auf vielerlen Art abzuspielen übet; so sehet man sich in mehrere Sicherheit sie auf eine oder die andere Art richtig heraus zu bringen.



# 174 Des achten Hauptstücks, dritter Abschnitt.





Gesetzter Weise nun aber man spielete bas erfte Viertheil des ersten und zwehten Tactes ohne Applicatur in der natürlichen Lage; so muß man dennoch nicht ins Stecken gerathen. 3. E.



Und warum foll man es denn nicht auch auf die folgende Art üben? Es geschieht nicht ohne Nugen, wenn man also fortfahrt:



Oder auch endlich gar so:

Man thut frenlich am besten, wenn man in der Upplicatur bleibt. Die erste Bortrageart dieser Dassate ist also auch die natürlichste: allein die übrigen muß man des Nußens halben üben. Denn manchmal sind dergleichen gabe Sprünz ge unentbehrlich: Und wie geschieht alsdann einem, der sie nicht geübet hat? Seen so geht es mit der Ausdehnung der Finger. Hier sind noch Benspiele zur Uebung.







#### S. 6.

Gleichwie man in allen Gattungen der Applicatur ben vierten Finger oft sehr ausstrecken muß; eben so muß man in der vermischten Applicatur auch oft den ersten Finger zurück zi hen, ohne die Lage der übrigen Finger zu andern. Hierben hat man sonderheitlich auf den vierten Finger zu sehen, den man stark niederdrücken, und nicht ausheben muß; wenn sich gleich der erste Finger abwarts beweget. Man besehe ein Benspiel:



Die Tonart, in welcher eine Passage gesetzt ift, nuß man hauptsächlich beobachten. Und gleichwie eine Passage entweder in einer Tonart bleibt, oder in die Nebentone austrict; eben so muß man die Hand nach Beränderung der Umstände balo ändern bald liegen lassen. Es liegt aus den bengebrachten Erems peln klar zu Tage; daß man meistentheils auf die hochste Moten den vierten, auf die unterste aber den ersten Finger bringen muß. Man muß demnach die übris gen Finger darnach einrichten. Wenn man nur auf den Umfang der Octav sieht; so ist es gar nicht schwer. 3. E.





Ich will noch ein paar Benspiele hersetzen , und zu mehrerer Deutlichkeit dies felben am Ende in etwas erklaren.





In dem ersten Benspiele nimmt man, nach der Regel, die oberste Mote (f) im dritten Tacte mit dem vierten Finger; man andert aber schon im dritten Biertheile eben dieses Tactes die ganze Hand, und man beweget sie abwarts:

weil die Passage im (a) schliesset; wozu der erste Finger, um die übrigen Norten mit Bequemlichkeit zu nehmen, unumgänglich nothwendig ist.

Im zweyten Erempel wechselt man im letten Viertheile des ersten Tactes mit dem zwenten und dritten Finger, und rucket mit der Hand hinauf, um die hochste Note (a) richtig zu nehmen: im Zuruckgehen hergegen springet man allezeit mit dem ersten Finger auf die untersten Noten (e) (c) und (a) zuruck.

Die oberste Note im dritten Benspiele wird abermal mit dem vierten Finger genommen, und man geht, ohne die Lage der Hand zu andern, aus dem (c) durch die kleine Septime ins (f). Weil aber der erste und zwente Lact auch noch anders kann gespielet werden: so will ich es zur Uebung hers sesen.



In dem vierten Exempel wird ben dem mittleren und hohen Dis der erste Finger gebraucht, das Hinausgehen dadurch zu erleichtern, und durch das Aussstrecken des vierten Fingers die hochste Mote zu erreichen. Da aber ben der vorletzten Note der erste Finger muß genommen werden; denn sie ist ben dem Schluße der Passage die tiesere Note: so wird ben dem Hinausgreisen mit dem vierten Finger keinesweges die ganze Hand nachgerücket; sondern der vierte Finger wird nur ausgestrecket, und die (a) Note mit dem vierten, die (f) Note aber wieder mit dem dritten Finger genommen.

#### S. 8

Es giebt noch Zufälle, wo die vermischte Upplicatur unentbehrlich ift. 3. E. Ben Doppelgriffen kann man sie manchmal nicht vermeiden. Hier ist ein Benspiel.



S. 9.

Auch in den Doppelgriffen wird oft der vierte Finger ausgestrecket; die Hand bleibt aber unverrudt in ihrer Lage. 3. E. (\*)



Die untern Moten werden durchaus ohne Applicatur gespielt.

# S. 10.

Es wird auch der erste Finger abwarts beweget; wo dann der dritte oder viere te Finger liegen bleiben, oder an seinen Ort richtig gebracht werden, oder auch in der Folge nachgerücket werden muß. 3. E.





S. 11.

Ja man muß manchmal zweene Finger wegstrecken, die Hand aber nicht andern. Wie Z. E. in den folgenden zwenen Benspielen der zwente und vierte Finger aus der Applicatur ganz allein hinauf in eine andere, und dann gleich wieder zuruck gehen; der erste Finger aber immer in seiner Lage bleibt.



#### S. 12.

Ben einer ober zwo Roten laft fich in Doppelgriffen oft bie leere Sente branchen : allein wenn ich die Wahrheit sagen will, so gefällt es mir nicht Die leeren Senten find gegen den gegriffenen im Rlange ju febr unterschieden , und eben die daraus entstehende Ungleichheit beleidiget Die Ohren Der Buhorer. Man versuche es nur felbft. Bier ift ein Erempel.



S. 13.

Man bedienet fich aber auch der vermischten Upplicatur zur Bequeme lichkeit : um namlich alles naher aneinander in die hand zu befommen , und bem unnothigen Auf und Absteigen porzubiegen. 3. E.





S. 14.

Viele Passagen konntel man zwar ohne den Gebrauch der Application platt wegspielen. Allein der Gleichheit des Klanges zu Lieb braucht man die Applicatur; folglich aus Zierlichkeit. 3. E.



Man konnte hier schon ben der (g) Note (\*) herabkommen: allein man bleibt nicht nur da oben; sondern, nachdem man im fünften Tacte herab gegangen ist, so geht man im sechsten Tacte wieder hinauf. Sen dieß geschieht im siebenten und achten Tacte. Da nun, vom vierten Tacte an, alles auf einer Sente ges spielet wird; so erhalt man durch diese Gleichheit des Klanges einen angenehmes ren Vortrag.

#### S. 15.

In diesen Abschnitt gehört auch jene Verlegung der Finger, die man, dem gemeinen Weidspruche nach, die Ueberlegung nennet. Man muß sich dieser Art sehr oft in Doppelgriffen, oder auch ben schnell fortlausenden Noten bedienen: wenn nämlich zwo Noten zusammen, oder aber gleich nacheinander treffen, die zwar der Lage nach mit gleichen Fingern sollten genommen werden, durch die Erhöhungs, oder Erniedrigungs, Zeichen hingegen so einander entgez gen sind; daß man iede derselben mit ihrem besondern Finger abspielen muß. Wozarts Violinschule.

In solchem Falle wird anstatt des dritten Fingers der vierte, statt des zwenten der dritte, und anstatt des ersten der zwente Finger genommen, und dieser über ienen hingeleget. Daher kömmt denn auch das Wort Ueberlegung. Man muß aber rein greisen. Hier sind Bensviele.



S. 16.

Es giebt noch einige andere Siguren, wo allemal bren Noten über eins ander stehen, die man in einem Bogenstriche auf einmal zusammen nehmen muß. Da muß man nun manchmal mit der ganzen hand auch so gar aus der naturs lichen Lage zurud weichen. Man besehe das Beyspiel.



S. 17.

Den Regeln dieser vermischten Applicatur sind auch die aus dren Rosten bestehenden übrigen Griffe meistentheils unterworfen. 3. E.



Das erste Exempel behalt durch die ganze Passage den ersten, zweyten und vierten Finger. Die andern zwen unter N. I. stehenden Benspiele gehen durch die vermischte Applicatur. Ben N. II. ist die Uederlegung angebracht, wovon erst im S. 15. ist gesprochen worden. In den zwen Benspielen unter N. III. stecket die Ausstreckung des vierten Fingers, die wir vorher im S. 9.

schon berühret haben. Und endlich wird nach der im zehenten Paragraph angezeigten Art in dem Benfpiele N. IV. der erste Finger zurud gezogen.

#### S. 18.

Nun kommen wir noch auf eine Spielart, ben ber man sich mehrentheils der vermischten Applicatur bedienen muß. Es sind jene gebrochene Accorde, so man Arpengio (a), deren Vortrag aber das Arpengieren nennet. Die Art diese gebrochnen Accorde vorzutragen wird theils von dem Componissten angezeiget: theils von dem Violinisten nach eigenem Gutdunken gemacht. Ben dieser Gelegenheit will ich zugleich auch ein und andere Veränderung, die mir geschwind benfällt, hersehen. Hier sind sie.



(a) Es tommt von bem Wort Barpfe (Arpa). Es heißt alfo Arpeggieren (von arpeggiare) auf harpfenart fpielen; das ift; die Tone nicht zugleich, sondern zers gliedert vortragen.





# S. 19.

In diesen Benspielen findet man die Ueberlegung; dann das Ausstreicken und Jurückziehen eines, und auch oft zweener Finger zugleich. Man sindet ferner das ordentliche Hinauf, und Herabgehen durch die vermischte Appplicatur: und endlich sindet man auch etwelche Beränderungen in der Arpeggierung. Wie das Arpeggio in dem ersten Tacte eines ieden Exempels ans gezeiget ist; so muß man in der Folge der übereinander gesehen Moten sorfahren. Es sind diese wenige Benspiele frenlich nur ein Schattenriß aller möglischen Beränderungen sowohl dieser Applicatur, als der gebrochenen Accorden Doch wenn ein Ansänger diese rein abspielen kann, so hat er einen so gutten Grund geleget, daß er sehr wenig Beschwerniß sinden wird alles, was ihm dergleichen vorkömmt, bald richtig und rein vorzutragen.

#### S. 20.

Jun Beschlusse bieses Hauptstückes muß ich noch eine nüßliche Beobach, tung einschalten, die ein Violinist ben Abspielung der Doppelgriffe machen kann: um mit gutem Tone, krästig und rein zu spielen. Es ist unwidersprechtlich, daß eine Sente, wenn sie angeschlagen oder gestrichen wird, eine andere ihr gleichgestimmte Sente auch in Bewegung sehe (b). Dieß ist aber nicht genug. Ich habe die Probe auf der Violin, daß benm Zusammenstreichen zweiner Tone auch so gar bald die Terz, bald die Quint, bald die Octav u. s. s. von sich selbst auf eben dem nämlichen Instrumente dazu klinge. Dieses dienet nun zur untrüglichen Probe, womit sich ieder selbst prüfen kann, ob er die Tone rein und richtig zu spielen weiß. Denn wenn zweine Tone, wie ich

(b) Daß dieß eine den Alten schon bekannte Sache mar, sagt und Arikides Quintilianus Lib. 2. de Musica mit diesen Worten: Si quis enim in alteram ex duadus Chordis eundem Sonum edentibus parvam imponat ac levem sipulam: alteram autem longius inde tentam pulset, videdit Chordam stipula anustam evidentissime una moveri. Es läßt sich auch eine andere Probe machen. Man hänge ein Erigi instrument, dessen Septen nicht etwa gar zu sehr angespannet sind, nahr zu einer Orgel; so wird man, wenn die Tone, welche die leeren Septen des Beigischstruments haben, auf der Orgel berühret werden, zu gleicher Zeit die leeren Septen auch, obwohl unberührt, mittlingen hören, oder wenigst eine starte Beswegung derselben bemerken. Oder man geige auf einer nicht zu kark bezogenen, und etwas tief gestimmten Seige das (9) mit dem dritten Finger auf der (D) Septe; so wird sich die leere (G) Septe gleich selbst bewegen.

sie unten anzeigen werbe, gut genommen und recht aus ber Violin, so zu reden, heraus gezogen werden; so wird man zu gleicher Zeit die Unterstimme in einem gewissen betäubten und schnarrenden Laut gar deutlich hören: sind die Tone hingegen nicht rein gegriffen, und einer oder der andere nur um ein bissichen zu hoch oder zu tief; so ist auch die Unterstimme falsch. Man versuche es mit Geduld: und wer sich gar nicht darein sinden kann, der spiele ansangs auch die schwarze Grundnote, und nähere die Geige dem Gehör, so wird er ben dem Abspielen der zwo obern Noten eben diese untere schwarze Note dazu schnarren hören. Je näher man die Violin an das Ohr hält, je mehr darf man den Strich mässigen. Vor allem aber muß die Violin gut bezogen und rein gestimmet sehn. Hier sind einige Proben davon. Man sieht daraus wie gewaltig der harmonische Dreyklang (trias harmonica) ist. Z. E. Wenn die zwo Noten eine kleine Terze von einander abstehen; so hört man unten die grosse Terze oder Decime dazu: Es macht also einen wohl zusammenstimmens den Dreyklang,



Wenn hingegen die zwo Noten eine gröffere Terze betragen; so hort man die Octav zur untern Note.



Stehen die 2. Tone eine naturliche Quart von einander; so horet man zur untern Mote die Quint.



Sind die zwo Noten um eine Eleine Sechste von einander, so horet man die groffere Terz, oder Decine.



Ben der groffern Sechste klinget unten die Quint.



Man hort es noch deutlicher, wenn man einige Doppelgriffe gleich nach eins ander nimmt : denn da fällt die Abanderung dieser schnarrenden Tone mehr in die Ohren. 3. E.





# N. B. N. B.

# Das neunte Hauptstück.

Von den Vorschlägen, und einigen dahin gehörigen Auszierungen.

S. 1.

Die Vorschläge sind kleine Rotchen, die zwischen den gewöhnlichen Roten stehen, aber nicht zum Tacte gerechnet werden. Sie sind von der Natur selbst dazu bestimmet die Tone mit einander zu verbinden, und eine Melodie dadurch singbarer zu machen. Ich sage: von der Natur selbst. Denn es ist unlaugdar, das auch ein Bauer sein Bauernlied etwa also mit Vorschlägen

schliesset : Da es boch im Grunde nur so heißt:



Die Vorschläge sind bald Dissonanten (a); bald sind sie eine Wiederholung der vorigen Note; bald eine Auszierung einer leeren Melovie, und eine Beles bung eines schläfrigen Saßes; und endlich sind sie dasjenige, was den Vorstrag zusammen hänget.

Es ist demnach eine Regel ohne Ausnahme: Man trenne den Vorschlag niemal von seiner Zauptnote, und nehme sie allezeit an einem Bogenstriche.

(a) Wer nicht weis, was ein Disonant ift; bem will ich es fagen: ja ich darf ihm nur die Consonant-n nennen. Die Consonanten find der Einklang, die größere Terz und auch die kleinere, die Quint, die Sechste und die Octav. Die Disonanten sind alle die anderen Intervallen die man im g. 5. des dritten Samptkuses nachs ben mag. Die Abtheilung der Consonanten und Dissonanten, und alles übrige gehört zu der Sechtunft.

striche. Daß aber die nachfolgende, und nicht die vorausstehende Note zu dem Worschlage gehore, wird man wohl aus dem Worte, Worschlag, schon selbst abnehmen.

#### S. 2.

Es giebt absteigende und aufsteigende Worschläge, die aber bende auch in anschlagende und durchgehende getheilet werden. Die absteigenden Vorschläge sind die natürlichsten, weil sie die wahre Natur eines Vorschlags nach den richtigsten Compositionsregeln haben. 3. E.



S. 3.

Die absteigenden Vorschläge sind aber auch zweyerley: nämlich die langen und cie kurzen. Der langen sind wieder zwo Gattungen, davon eine länger als die andere ist. Wenn der Vorschlag vor einer Viertheilnote, Uchttheilnote oder Sechzehntheilnote stehet, so ist er schon ein langer Vorschlag; er gilt aber nur den halben Theil der Note, die nachkömmt. Man hält also den Vorschlag die Zeit, so der halbe Theil der Note beträgt; nachdem aber schleist man die Note ganz gelind daran. Was die Note verliert bekömmt der Vorschlag. Hier sind Benspiele:





Man könnte freylich alle die absteigenden Vorschläge in grosse Noten seßen und in den Tact austheilen. Allem wenn ein Spieler darüber kömmt, der nicht kennet, daß es ausgeschriedene Vorschläge sind, oder der alle Noten zu verkräuseln schon gewohnet hat, wie sieht es alsdann sowohl um die Meiodie als garmonie aus? Ich wette darauf ein solcher schenket noch einen langen Vorschlag dazu und spielt es also:



welches doch nimmer naturlich, sondern schon übertrieben und verwirret lagt (b). Es ift nur schade, daß Anfänger so leicht in tiefen Fehler verfallen.

# S. 4.

Die zwote Art der lannen Vorschlätte, die man die längern Vorsschläuse nennen mag, sinder man erstlich ben punetierten Noten; zweytens, ben halben Noten, wenn sie im Zacte gleich Anfangs stehen, oder wenn im Zweyviertheil oder Vierviertheiltacte nur eine oder höchsteus zwo vorkommen, kavon eine mit dem Vorschlause bemerket ist. In diesen Fallen wird der Vorschlaus länger gehalten. Ben den punctierten Noten hält man den Vorschlaus so lang, als die Zeit der Note austrägt; anstatt des Punets hingegen

<sup>(0)</sup> Nec defis Operæ, nevæ immoderatus abundes. Horat. Lib. III. Sat. V.

gegen nimmt man erst den Ton der Note, doch so, als wenn ein Punet daben stunde: denn man erhebt den Bogen, und spielt die letzte Note so spat, daß durch eine geschwinde Ubanderung des Strichs die darauf kommende Note gleich darau gehocet wird. 3. E.



Wenn man aber eine halbe Note ben den oben angemerkten zweenen Zusällen, mit dem Vorschlage abspielen will: so bekömmt der Vorschlag dren Theile der halben Note, und ben dem vierten Theile nimmt man erst den Ton der halben Note. 3. E.



\$ 5.

Es giebt noch andere Falle wo man den langern Vorschlatt braucht, die aber alle unter die Spielart der punctierten Noten gehören. 3. E. im und Facte sind ofi zwo Noten auf einem Tone an einander gebunden, teren die vors dere einen Punct nach sich hat. In solchem Falle wird der Vorschlag die ganze Zeit ausgehalten, welche die Note sammt dem Puncte beträgt. 3. E.



Eben auf diese Art halt man im folgenden Benspiele den Vorschlag durch das ganze erste Viertheil aus, und benm zwenten Viertheile nimmt man erst die Hauptnote und spielt die übrigen gleich daran fort. Dieß läst sich aber ben halben Noten nicht allemal thun, wie wir ben den Eurzen Vorschlägen sehen werden.



Und manchmal steht eine Sospir oder oft gar eine Pause da, wo man doch noch die Note horen sollte. Wenn es nun der Componist daben versehen hat; so muß der Vollch an so lang aushalten als die solgende Note gilt, ben der Pause aber erst in den Ton der Note einfalzlen. 3. E.



So foll man es schreiben, und auch so spielen.

Es gehöret aber entweder die Sinsicht in die Composition oder eine gesunde Bes urtheilungefraft dazu; und diese meine Lehre verstehet sich hauptsächlich, wenn man allein spielet: denn in Stücken von mehr Stimmen könnte es der Componiste wegen der Fortschreitung der Unterstimme oder Mittelstimme eigentlich also vers langen. 3. E.



Die lannen Vorschläge entspringen aber nicht allemal aus der vorher ger henden Note. Sie werden auch fren angestossen. 3. E.



S. 7.

Sie kommen auch nicht allezeit vom nächsten Tone; sondern aus allen Stuffen. Und da machen sie (c) die Figur des Aufenthalts im vorigen Tone.

S- 8.

(6) Dieß fst zwar Figura retardationis. Das erste Benfpiel ift aber auch eine Wieder, holung, die man unter die Siguren der Redekunft gablet und mit ihrem rechten Namen Anaphora heißt,



Vor allem muß man beobachten : erstlich, daß man ben den absteie menden Vorschlägen niemal die leere Sente jum Vorschrag brauche: sondern daß man, wenn ein Vorschlag auf eine folche fällt, selben allemal mit bem vierten Finger auf der neben liegenden tiefern Gente nehme. Sweytens muß bie Starke des Lones ben den langen und langern Vorschlägen allezeit auf ben Vorschlan; die Schwäche aber auf die Rote fallen. Es muß aber mit einer angenehmen Maffigung des Bogenstriches geschehen. Auch die Starke muß eine Schwäche vor sich haben. Man kann einen langen Vorschlan, bon benen hier die Rede ift, gar leicht etwas weich anstoffen, den Con an Der Starte geschwind machsen lassen, in der Mitte des Vorschlags die größte Starte anbringen, und alsdann die Starte fo verliehren, daß lettlich die Absonderlich aber hute man fich ben Bauptnote gang piano darein schleift. ber hauptnote mit dem Bogen nachzudrucken. Man muß nur den Finger, mit bem der Vorschlatt gemacht wird, aufheben, den Bogen aber gelind fortges ben laffen.

#### S. 9.

Mun giebt es auch kurze Vorschläge, ben denen aber die Starke nicht auf den Vorschlagt, sondern auf die Hauptnote fällt. Der kurze Vorschlagt wird so geschwind gemacht, als es möglich ist, und wird nicht stark, sondern ganz schwach angegriffen. Man braucht diesen kurzen Vorschlan, wenn mehr halbe Noten nach einander kommen, deren iede mit einem Vorschlagnötchen bezeichnet ist; oder aber wenn auch mauchmal nur eine halbe Note zugegen ist, die aber in einer solchen Passage stedet, welche gleich von einer zwepten Stime

me in der hohern Quarte oder in der tiefern Quinte nachgeahmet wird; oder wenn man sonst vorsieht, daß durch einen laugen Vorschlag die Regels mässige Harmonie und folglich auch die Ohren der Juhorer beleidiget würden; und endlich wenn in einem Allegro, oder andern scherzhaften Tempo etwelche Noten Stuffenweise, oder auch Terzweise nacheinander absteigen, deren irde einen Vorschlag vor sich hat; in welchem Falle man den Vorschlag schnell wegspielet, um dem Stücke durch das lange Aushalten der Vorschlätze die Lebs haftigkeit nicht zu benehmen. Hier solgen die Benspiele, wo der Vortrag mit langen Vorschlägen viel zu schläferig klingen würde.



Ben diesen Septbindungen sollte man zwar allezeit erst ben der Achtsteilnote (\*) von dem Vorschlage in die Hauptnote einfallen, wie §. 5. gesagt worden: allein wenn eine zwote Stimme daben ist, gefällt es mir gar nicht. Denn, erstlich, fällt die Septime erst mit der Grundnote ein, und hat ihre rechte Vorbereit tung nicht; obwohl etwa einer sagen mochte: das Gehor werde durch das Sexundares Violinschule.

mitonium des Vorschlags betrogen, und durch diesen Aufenthalt, als ein zierliche Suspension dennoch schon vergnüget. Zweytens fallen die Tone im ersten halben Theile des Tactes so widrig zusammen, daß, wenn es nicht recht geschwind weggespielet wird, die Dissonanze dem Gehor unerträglich ist. 3. E.



S. 10.

Die aussteigenden Vorschläge sind überhaupts nicht so natürlich, als die absteigenden; sonderheitlich die, welche aus dem nächsten, und zwar aus einem ganzen Tone hersteffen: weil sie meistens Dissonanten sind. Wer weis aber nicht, daß die Dissonanten nicht auswärts, sondern abwärts mussen ger löset werden? (d) Man handelt demnach sehr vernünftig, wenn man einige Zwisschendschen dazu spielet, die durch die richtige Ausschlung der Dissonanten das Gehör vergnügen, und sowohl die Melodie als die Harmonie bessern. 3. E.



(d) Benn ber Gaß ober bie Grundftimme immer in einem Tone rufet, barf man frene lich nicht so vorsichtig handeln, und man tann alle aufsteigende Borichlage ans bringen.

Auf biefe Art fallt bie Starke auf bie erste Note bes Worschlags, und die zwo kleinen Rorchen sammt der darauf folgenden Hauptnote werden gelind darau gerschleifet, wie es schon S. 8. ist gelehret worden.

#### S. 11.

Man psiegt auch den aufsteigenden Vorschlag mit zwo Noten von der Terze zu machen und an die Hauptnote anzuschleisen, wenn auch gleich dem Anssehen nach der Vorschlag aus dem Rebentone herstiessen solle. Diesen Vorschlag mit zwoen Noten heißt man den Schleiser. 3. E.



Der Schleifer wird aber meistens zwischen zwo entfernten Moten angebracht.



Die erste und punctierte Note wird starter angegriffen und lange ausgehalten, die zwote abgekürzte aber in der möglichsten Kürze mit der Hauptnote stille dars an geschleifet. Man machet den Schleifer aber auch mit gleichen Noten, wie wir im Benspiele (3) sehen. Doch fällt auch hier die Starke auf die erste der zwo Vorschlaguoten.

#### S. 12.

Man kann auch aus dem nächsten Tone einen Vorschlag mit zwo Moten machen, wenn man den über der Hauptnote stehenden Ton dazu nimmt. Aus dieser Urt der aussteigenden Vorschläge entsiehen die sogenannte Anschläge, die auch so gar die entsernte Note wiederholen, und dann erst den über der Hauptnote stehenden Ton gelind ergreisen, und beede an die Hauptnote anschleissen. Hier sind die Benspiele.

# Das neunte hauptstud.





Se ist aber wohl zu merken, daß der Anschlag mit zwo gleichen Noten in den Bempielen (1) und (3) schwach angespielt und nur die Hauptnote start vorges tragen werde; da im Gegentheile ben dem punctierten Anschlage in den Benspielen (2) und (4) die punctierte Note starker angespielet, lange ausgehalten, und die kurze mit der Hauptnote schwach daran geschleifet wird.

# S. 13.

Wenn man den aufsteigenden Vorschlag nur mit einer Note und aus dem nächsten Tone nehmen will; so klingt es gut, wenn er gegen der Hauptnote einen halben Ton beträgt. 3. E.



Und die grosse Septime, mit der Secund und Quart begleitet, spricht dem aussteigenden halbtonigen Vorschlage das Wort, und macht einen guten Eindruck in den Gemuthern der Juhorer; absonderlich wenn die Vorschläge ben den übrisgen Stimmen auch allemal hingesetzet sind, und ben dem Abspielen genau beobsachtet werden. 3. E.

Es



Es kömmt aber auch die vergröfferte Quint noch dazu, und sie vertheidiget den Gebrauch des halbtonigen Vorschlags durch sich selbst. 3. E.



Man vergesse aber nicht, daß die Starke auf den Vorschlag, die Schwäche aber auf die Hauptnote fallen muß. Wovon die Art des Vortrags J. 8. ist gelehret worden.

S. 14.

Die Vernunft und das Ohr überzeugen uns also, daß ein aus dem Nesbentone herstiessender und aussteigender toniger und langer Vorschlag platt weggespielet nicht allezeit, der halbtonige aber allemal gut sen: weil er, er stiesse aus der grössern Terze, aus der dreytonigen Quarte, oder aus der vers Ec 3 grössers

grösserten Sechste, allezeit ober burch die vergrösserte Quint, ober burch die vergrösserte Secund, oder durch die grosse Septime sich regelmässig löset. Derjenige leget demnach seine schlechte Einsicht in die Regeln der Sess kunst an Tag, welcher in seiner Composition einen aufsteigenden ganztönigen Vorschlag in einer solchen Passage andringer, die ihn auf das allernatürlichste von oben herab sühret, und wo ein ieder, ohne daß es hingezeichnet ist, schon selbst einen absteigenden Vorschlag machen wurde. 3. E.



Heißt das nicht den aufsteigenden Vorschlag recht ungeschickt (so zu reden) ben den Haaren herben ziehen? da es doch der Natur gemäß also heisen muß.



Denn die Vorschläge sind nicht ervacht worden, um eine Verwirrung und Harte des Vortrags anzurichten; sie sollen ihn vielmehr ordentlich zusammen verbinden und eben dadurch gelind, singbarer und dem Gehor angenehmer machen.

# S. 15.

Die aufsteigenden Vorschläge werden auch sehr oft aus entfernten Tonen hergeholet, wie ben den absteigenden Vorschlägen geschieht, wovon S. 7. gesprochen worden. Hier ist ein Benspiel.





Auch hier fallt die Starke allemal auf den Borschlag, und wird nach der im S. 8. gegebenen Lehre gespielet.

# S. 16.

Dieß waren nun lauter anschlagende Vorschläge, die der Componist anzeigen muß, oder wenigstens soll und kann: wenn er sich anders eine verz gnügliche Hofnung eines guten Vortrags seiner niedergeschriebenen Stücke mas chen will. Und ben allem dem wird manche gute Composition oft elendig ges martert. Nun kommen wir auf die durchgehenden Vorschläge, Zwischensschläge und andere dergleichen Auszierungen, ben denen die Stärke auf die Zauptnote fällt, und die selten oder gar nicht von den Componisten angezeis get werden. Sie sind also solche Auszierungen, die der Violinist nach seiner eigenen gesunden Beurtheilungekraft am rechten Orte muß wissen anzubringen. Hier solgen sie.

# S. 17.

Die ersten sind die durchgehenden Vorschläge. Diese Vorschläge gehören nicht in die Zeit ihrer Hauptnote, in welche sie abfallen, sondern sie mussen in der Zeit der vorhergehenden Note gespielet werden. Man könnte freylich den Vortrag durch kleine Notchen bestimmen; allein es wurde etwas sehr neues und ungewöhntes seyn. Der es ausdrücken will, seket es schon in richtig eingetheilten Noten hin. Man psiegt diese durchgehende Vorschläge ben einer Reihe Noten anzubringen, die eine Terze von einander abstehen. 3. E.

# Das neunte Hauptstück.



ber. bin. ber.

So aber werben fle gespie: let, und auch am gescheide: ften geschrieben.



Die Sechzehntheilnote wird ganz gelind und ftill ergriffen, und Die Starke fallt allemal auf die Achttheilnote.

S. 18.



#### S. 19.

Unter die durchgebenden Vorschläge gehören auch jene willführliche Auszierungen, die ich übersteigende und untersteigende zwischenschläge nennen will. Sie gehören zwischen den Vorschlagt und die Zauptnote, und fallen ganz gelind von dem Vorschlage auf die Hauptnote ab. Man sehe ihre Gestalt und ihr ganzes Herkommen. Hier sind die absteigenden.



Wenn mans nun aber noch besser und recht lebhaft spielen will: so muß man die erste Note iedes Viertheils stark angreiffen, die übrigen Noten gelind dars ein schleifen, die vorlegte Note punctirt und die letzte spath; iedes Viertheil aber an einem Bogenstriche nehmen. 3. E.



Die aufsteigenden Zwischenschläge werden eben also gespielet, und man hat bas nämliche baben zu beobachten. 3. E.



Daß diese aufsteinenden Zwischenschläge dem um einen ganzen Con aufssteigenden Vorschlage zur Hulfe kommen, weis man aus dem J. 10.

#### S. 21.

Es liegt flar zu Tage, daß ein Violinist wohl muß zu unterscheiben wiß sen, ob, und was für eine Auszierung der Componist schon ausgesehet hat? und ob er noch eine, oder was für eine Auszierung er noch andzungen kann? wir sehen es Sonnenklar in den Benspielen des 19. und 20. Paragraphs. Denn wie schlecht würde es klingen, wenn der Violinist den vom Componissten schon hingesehren und in den Tact eingetheilten Vorschlag noch mit einem absteigenden langen Vorschlage beehren wollte. Es heißt z. E.



Bier konnen iene ungeschickte Spieler, die alle Roten verkraufeln wollen, Die Urfache einsehen, warum ein vernünftiger Componist sich ereisert, wenn man ibm die schon ausgesetzen Roten nicht platt weaspielet. In bem gegenwartigen Benspiele find die absteinenden Vorschlatte schon niedergeschrieben und in den Tact eingetheilet. Sie find Dissonanten die sich schon und orbentlich auflosen, wie wir aus ber Unterstimme und aus ben barüber gefesten Rablen feben, die man mit ihrem rechten Namen die Signaturen nennet. Wer greift es nun nicht mit Handen, daß es febr elend laßt, wenn man das naturliche mit noch einem langen Vorschlage verderbet? wenn man ben Diffonanten. der vorher ichon regelmaffig vorbereitet ift, ausläßt, und eine andere ungereims te Note dafür ergreift? ja wenn man gar die Starke des Tones auf den une nothig dazu kommenden Vorschlag wirft, den Diffonanten aber sammt der Auflosung erft still daran schleifet; da doch der Dissonant start klingen, und sich ben der Auflösung nach und nach erst verlieren solle?

Allein was kann der Schüler dafür, wenn es sein Lehrmeister selbst nicht besser verstehet, und wenn der Lehrmeister selbst auf gut Glück in den Tag hins ein spielet ohne zu wissen was er thut? Und dennoch will oft noch dazu ein solcher gerathewohl Spieler ein Lomponist heisen. Genug! man mache keine, oder nur solche Auszierungen die weder die Zarmonie noch Mesodie verderben. Und in Stücken, wo mehr als einer aus der näuslichen Stimme spielen, nehme man alle Noten so, wie es der Lomponist vorgeschrieben hat. Man lerne endlich einmal gut lesen, bevor man mit Figuren um sich werssen will: denn mancher kann ein halbes Dußend Loncerte ungemein sertig und sauber wegsspielen; kömint es aber dazu, daß er etwas anders gleich von der Faust wegsgeigen solle, so weis er nicht dren Tacte nach des Componisten Meinung vorszutragen: wenn gleich der Vortrag auf das genaueste bestimmet ist (e).

### S. 22.

Es giebt noch einige in dieses Zauptstück gehörige Auszierungen, deren ich eine den Ueberwurf, die andere einen Rückfall oder Abfall, die dritte den Doppeischlag, die vierte den Zaldriller und die sünste den Vachschlag nennen will. Der Ueberwurf ist eine Note, die vor dem Vorschlage an die vordergehende Note ganz still angeschleiset wird. Dieser Ueberwurf wird allezeit in die Höhe, bald in den nächsten Ton, bald in die Texz. Quart, u. s. s. auch noch in andere Tone gemacht. Man braucht ihn, theils den ause steigenden Vorschlag dadurch mit dem absteigenden als dem bessern Vorschlage zu verwechsen; theils aber eine Note dadurch singbarer, theils lebhafe ser zu machen. 3. E.



(e) Ich eifere fur die Reinigkeit des Bortrags: man nehme mirs also nicht übel, daß ich die Bahrheit rebe. Quid verum atque decens curo, & rogo, & omnis in hoc fum. Horat.

Das Buspiel (a) zeiget uns den absteigenden Vorschlag an. Im Ben piele (b) sehen wir, daß der Vortrag lebhaster und im Beripiele (c), daß er sings barer wird: überhaupts aber wird man auch ben verändertet Unterstimme in (b) die regelmässige Vorbereitung der Septime, und ben (c) die Vorbereitung der Sechste sinden.

## S. 23.

Man kann den Ueberwurf aber auch in den nachsten, und auch in andere entfernte Tone machen. Ich will einige Benspiele hersetzen (\*).



Ŋ. 24.

Der Ueberwurf will mir hingegen gar nicht gefallen, wenn die Oberstimme mit der Grundstimme aus der grössen Terze in die reine Quinc geht. Denn hieraus entstehen zwo Quinten, die doch aus der guten Musik verbannet sind. 3. E. \*



Ein recht langer Vorschlag vom (e) in die halbe Note (d) kann es zwar in ets was verbeden.



Gleichwie der Ueberwurf hinauf geht, so fällt eben ben der nämlichen Mote der Ruckfall oder Abfall gegen die darauf solgende Note oder gegen den darauf kommenden Vorschlag herab. Dieß geschieht, wenn die unmittelbar vor dem Vorschlage stehende Note so weit entfernet, oder auch so trocken und schläserig hingesetzet ist, daß man durch diese Auszierung die Figuren besser zur sammen hengen, oder lebhafter machen muß. 3. E.



Man fällt auch auf die nächste Note ober dem Vorschlage herunter, oder gar auf die Note des Vorschlages selbst, um eine Vorbereitung des Dissonanten zu machen. 3. E.







Mit dem Abfalle auf den Ton des Bor: schlags.



Einen Abfall auf den absteinenden Vorschlag selbst kann man allezeit machen. Aber auf die nächste Note über demselben läßt es sich nicht allemal thun. Es kömmt auf die Grundnote an. 3. E.



Wenn man ben der ersten Note einen Abfall in das (d) z. E machen wollte, so ware es zwar der Rückfall in den nächsten Ton über dem Vorschlage; allein es würde zur Grundnote (c) sehr elend klingen, und sowohl Metodie als Zarmonte verderben. Ben der zwoten Note

Mote, nämlich benm \* (b), ist es hingegen ungemein gut: weil der Ruckfall ins (g) zum Grundtone die Sechste machet. Da man nun um die Zare
monie nicht zu verderben ben der ersten Note nicht in das (b), sondern ins
(c), folglich in den Ton des Vorschlags fallen muß; so mag man auch ben
der zwoten Note in die falsche Quint nämlich ins (f) herab gehen, um dadurch
die Vorbereitung der reinen Quarte zu machen. Nun schliesse ein ieder selbst,
ob nicht zur regulären Spielart oder die Einsicht in die Setzunst, oder eine
ungemein gute natürliche Beurtheilungskrast erfordert werde?

# S. 27.

Der Doppelschlag ist eine Auszierung von vier geschwinden Notchen, die zwischen dem aussteigenden Vorschlage und der darauf folgenden Note angebracht, und an den Vorschlag angehänget werden. Die Starte des Tones fällt auf den Vorschlag, ben dem Doppelschlage verliehret sich die Starte, und die Schwäche kömmt auf die Hauptnote. Man sehe wie der Doppelschlag ans zubringen ist in dem Bepspiele.



Der Doppelschlag kann aber auch zwischen zwo nahe bensammstehenden, oder zwischen entfernten Hauptnoten angebracht und beede Moten dadurch mit einander verbunden werden.



S. 29.

Schier eben so sieht der Zalbtriller aus; nur daß er umgekehret ift. Er wird zwischen dem Vorschlage und der Hauptnote, doch so geschwind angebracht, daß er dem Ansange eines Trillers ganz ahnlich läßt; daher er auch den Namen hat. Die Starke fällt auch hier auf den Vorschlag; das übrige muß sich im Lone verlieren. Hier ist ein Benspiel.





Mun will ich noch eine Urt ber bieber geborigen Muszierungen benbringen, Die ich Machichlane nennen will. Es find biefelben ein paar geschwinde Mote den, Die man an Die hauptnote anhanget, um ben Bortrag lebhafter ju mas Die erfte, Diefer zwo Moten wird aus dem nachften hohern oder tiefern Tone genommen, und die zwote ift die Wiederholung des haupttones. Motchen muffen fehr geschwind und erft am Ende ber Sauptnote vor bem Gintritt in ben folgenden Ton genommen werden. 3. C.



# Das neunte Hauptstück.

219



Diese Tachschläge, Zwischenschläge, und alle die ist bengebrachten durche gehende Vorschläge, und Auszierungen mussen keineswegs stark angestossen, sondern gelinde an ihre Hauptnote angeschleiset werden; wodurch sie sich auch von den anschlagenden Vorschlägen, ben denen man die Stärke anbringet, gänzlich unterscheiden, und nur in dem allein mit ihnen übereinskommen daß sie in dem nämlichen Striche an die Hauptnote gezogen werden,



# Das zehente Hauptstück.

# Von dem Triller.

#### §. I.

er Triller ist eine ordentliche und angenehme Abwechselung zweiner nache sten Tone, die oder um einen ganzen, oder um einen halben Tone vons einander abstehen. Der Triller ist dennach hauptsächlich zweizeln: nämlich der mit der grössern, und mit der kleinern Secunde. Und ich kann nicht einsehen warum einige das Anschlagen der kleinern Secunde mit dem Wort Trilletto von dem Anschlagen der grössern Secunde, als dem Triller (trillo) unterscheiden wollen: da doch Trilleto nur einen kurzen Triller, Trillo aber allemal einen Triller anzeiget; er sen hernach vom ganzen oder halben Tone gemacht.

#### S. 2.

Daß man iene Note, ben ber man einen Triller anbringen muß, mit einem kleinen (h) Buchstaben bemerke, wissen wir aus dem dritten Abschnitte des ersten Zasptstücke. Mun muß man den Finger, mit der man eine solche mit dem (h) bezeichnete Note greift, stark niederdrücken; und mit dem nächesken Finger den über diese Note stehenden höhern ganzen oder halben Ton anschlaszen, und wieder auf lassen, so, daß diese zween Tone immer wechselsweis gehöret werden.

3. E. h Hier wird der erste Finger unverrückt und kark im (h) niedergeschalten:

der zwente oder trillierende Finger aber wird ganz leicht in der puren

(c) Note auf und niedergeschlagen; welches man ganz langsam also üben muß.



#### S. 3.

Da nun aber ber Triller entweder mit der grössern oder mit der kleinern Secunde geschlagen wird; so hat man genau auf die Tonart des Stückes und die nebenben vorkommenden Ausweichungen in die zufälligen Tonarten zu sehen. Es ist ein schändlicher Fehler, den manche haben, die nicht nur allein niemals dahin sehen, ob sie den Triller mit der grossern oder kleinern Secunde schlagen mussen; sondern die den Triller entweder gar in der Terze oder im Inissentatione auf gerathewohl machen. Man muß also den Triller weder hoher noch tiefer anschlagen, als es die Tonart des Stückes erfordert. 3. E.



N. 4.

Es giebt nur einen Fall, wo es scheint als konnte man den Triller aus der kleinen Terze oder vergrösserten Secunde machen: Und ein grosser italianischer Meister lehret seine Schüler so. Allein auch in diesem Falle ist es besser, wenn man den Triller gar weg laßt, und davor eine andere Auszierung andringer. 3. E.



Ja ich sehe gar nicht, warum man in biesem Falle nicht sollte ben Triller mit bem puren naturlichen (b) anschlagen konnen ? Man versuche es nur jelbst.

## S. 5.

Der Anfang und das Ende eines Trillers kann auf unterschiedliche Art gemacht werden. Man kann ihn gleich von oben herab zu schlagen anfangen. 3. E.



Man kann ihn aber auch durch einen absteigenden Vorschlag, den man etwas länger aushält, oder durch einen aussteigenden Vorschlag mit einem Ueber, wurfe, oder durch eine solche zurückschlagende Vewegung vorbereiten, die man Ribattuta nennet, und welche man ben dem Schlusse einer Cadenze anzubring gen psleget, wo man sich an das Zeitmaaß nimmer binden darf.



#### S. 6.

Sben alfo kann man ben Triller entweder plattweg, oder mit einer Auss zierung fchlieffen. 3. E.



Mit einem schnellen Vorschlage und Nachschlage spielt man alle kurzen Triseler. 3. E.



Der Triller läßt sich der Geschwindigseit nach in vier Gattungen theilen: nämlich in den langsamen, mittelmäßigen, testwinden und anwache senden. Der langsame wird in traurigen und langsamen Stücken gebraucht; der mittelmäßige in Stücken, die zwar ein lustiges, doch anden ein gemässigtes und artiges Tempo haben; der geschwische in Stücken die recht lebhaft, voller Geist und Bewegung sind; und endlich braucht man den anwachsenden Triller meistentheils ben den Ladenzen. Diesen letzen pflegt man auch mit piano und forte auszuschmücken; denn er wird am schönsten auf die hier benegesügte Att vorgetragen.



S. 8.

Der Triller muß überhaupts nicht zu geschwind geschlagen werden, sonst wird er unverständlich, meckerend, oder ein sogenannter Geißtriller. Ferner darf man auf den seinern und hochgestimmten Septen einen geschwindern Triller schlagen, als auf den dicken und tief gestimmten Septen: weil die letztern sich langsam, die ersten aber sich sehr geschwind bewegen. Und endlich muß man auch, wenn man ein Solo spielet, den Ort beobachten, wo man seine Stücke auszusühren gedenket. An einem kleinen Orte, welches etwa noch dazu ausztapeziert ist, oder wo die Zuhörer gar zu nahe sind, wird ein geschwinder Triller von besserer Wirkung seyn. Spielet man hingegen in einem großen Saal, wo es sehr klinget, oder sind etwa die Zuhörer ziemlich entsernet; so wird man besser einen langsamen Triller machen.

#### S. 9.

Man muß vor allem sich üben einen langen Triller mit Zurückhaltung des Striches zu machen. Denn manchmal muß man eine lange Note aushalten die mit einem Triller bezeichnet ist: und es würde eben so ungereimt lassen dar ben abzusehen, und den Bogen zu andern; als wenn ein Sänger mitten in ein ner langen Note Athem holen wollte. (a) Es ist auch nichts abgeschmackters, als wenn den einer Cadenze, wo man an das Zeitmaaß nicht gebunden ist, der Triller so schnell und unerwart abgebrochen wird, daß die Ohren der Zushörer

(a) Es kann zwar alles zur Mode werden: und ich sah wirklich schon einige die benm Cadenztriller den Bogen ein paar mal änderten, um nur einen recht schrecklichen langen Triller zu machen, und dadurch ein Bravo zu erhalten. Mir gefällt es nicht. horer mehr beleidiget als belustiget werden. Es wird in solchem Falle dem Grebor etwas enrissen; und man bleibt eben deswegen unvergnütt, weil man noch eine längere Aushaltung erwartet hat: gleichwie es den Zuhörern gewiß ungemein hart fällt, wenn sie den Mangel des Atheins an einem Singer bes merken. Doch ist auch nichts lächerlicheres, als ein über die Masse langer Triller. Man gehe demnach den mittlern Weeg, und mache einen solchen Triller, welcher dem guten Geschmacke am nächsten kömmt.

#### J. 10.

Alle Finger mussen durch eine rechtschaffene Uebung zum Trillerschlatze gleich stark und geschickt gemacht werden. Man gelanget nicht geschwinder das zu, als wenn man die Triller durch alle Tone übet, und sonderlich den viers ten Finger nicht ruhen läßt. Dieser, da er der schwächeste und kürzeste ist, muß durch die pure steissige Uebung kräftiger, etwas länger, geschickter und brauchbarer werden. Mit dem ersten Finger wird niemals auf der leeren Sente ein Triller geschlagen, ausgenommen ben dem Doppeltriller, davon wir bald boren werden; wo sichs auch nicht anders thun läßt. Ben dem einsachen Triller nimmt man anstatt der leeren Sente allemal den zwepten Finger auf der tiesern Nebenseyte in der ganzen Applicatur. 3. E.



Ø. 11.

Die Vorschläge muß man sowohl vor als nach dem Triller am rechten Orte und in gehöriger Länge oder Rüsze anzubringen wissen. Wenn ein Triller mitten in einer Passage vorkömmt: z. E.



so wird nicht nur allein vor dem Criller ein Vorschlag gemacht; sondern der Vorschlag wird durch den haiben Theil der Note gehalten: ben dem andern Mozarts Violunchule.

Theile aber wird erst der Triller mit dem Machschlage angebracht; so wie es bier ausgesehet ist.



Wenn aber eine Passage mit einem Triller anfängt: so wird der Vorschlag kaum gehort, und er ist in solchem Falle nichts denn ein starker Anstoß des Trillers. 3. E.



Die auf den Triller unmittelbar folgende Note darf eben auch nicht allemal einen Vorschlag vor sich haben. Ben einer formlichen Cadenze, sonderheitlich am Ende eines Stückes, und die ohne sich an das Zeitmaaß zu binden, nach Bes lieben gemacht wird, ben einem Hauptschlusse nämlich wird nach dem Triller vor der Schlusnote niemals ein Vorschlag gemacht, es mag hernach die Note von der Quinte herab oder von der grossen Terze hinauf gehen. 3. E.



**S. 13.** 

Auch ben den Twischencadenzen, die absteigen und lang sind, ist es alle mal besser, wenn man durch ein paar Notchen, die man als einen Nachschlag an den Triller anhinget, und die man etwas langsamer vorträgt, gleich in den Ton, der Schlußnote fällt; als wenn man durch einen Vorschlag vor der Schlußnote den Vortrag schläserig machet. Ich verstehe es aber von langen, nicht aber von kurzen Noten, ben denen der Vorschlag allezeit kann angebracht werden. Hier sind lange Zwischencadenzen.

Es



Es läßt aber noch schöner und singbarer, wenn man der letzten der zwo kleinen Vlachschlagnörchen noch einen durchgehenden Vorschlag giebt, den man ganz gelind daran schleifet. 3. E.



Hingegen muß man ben den langen Zwischencadenzen die aussteigen, gleich ben dem Schluße des Trillers in die Schlußnote eintretten; oder man muß den Nachschlag nur mit zwo Notchen nehmen, und alsdann einen Vorsschlag aus der Terze von zwoen Noten machen: welches man aus der Grundsnote sehen muß.





Sier muß man ben dem Ende des Erillers eine Vorausnehmung oder Veranschlagung der Schlugnote aubringen. (米)

#### S. 15.

Nun soll man frenlich auch einige Regeln geben: Wenn und wo bie Triller anzubringen sind. Allein wer wird sich boch gleich aller möglichen Zusfälle erinnern, die sich in so vielen Sing, und Spielmelodien eräugnen können? Ich will es boch versuchen, und einige Regeln hersetzen.

Als eine Zauprregel mag man fichs wohl merten, niemals einen Gesang mit einem Triller anzusangen, wenn es nicht ausdrücklich hingeschrieben ift, ober

wo es nicht ein besonderer Ausdruck erfordert.



Man muß überhaupts die Noten nicht mit Trillern überhäuffen. Ben vielen stuff-nweise auseinander folgenden Achttheilnoten oder auch Sethzehntheils noten, sie mögen geschleiset oder ausgestossen senn, kann allemal ben der ersten von zwoen der Triller ohne Nachschlag angebracht werden. In solchem Fals le fallt der Triller auf die erste, dritte, funfce und siebente Rote, u. f. f. 3. E.



Wenn man aber den Triller schon ben der Noten des Ausstreichs ausser dem Ticte aufängt: so kommt der Triller auf die zwote, vierte, und sechste Note, u. s. f. Diese Art des Vortrags läßt noch sremder, wenn man ihn, wie es auch seyn soll, mit verändertem Striche abspielet. Man braucht ihn aber nur in lebhassen Stücken, und es sind alle diese Triller ohne Nachschlag.



§. 17.

Wenn man vier Noten vor sich hat, deren die erste ausgestossen, die anidern dren aber zusammengeschleifet vorzutragen sind; so kömmt der Triller ohne Nachschlag auf die mittlere der dren zusammengezogenen. 3. E.



S. 18.

Die erste von vier gleichen Noten kann man durch den Triller ohne Vor, schlach von den übrigen unterscheiden, wenn man die ersten zwo in einem Striche zusammen schleifet, iede der andern zwo aber mit ihrem besondern Striche abgeigt. 3. E.







S. 19.

Wenn man punctirte Noten ohne Vorschlage vortragen will; so kann man in einem langsamen Zeitmaase ben iedem Puncte einen kleinen Triller mit einem geschwinden Aachschlage anbringen.



Man kann aber auch ben punctierten Noten entweder die erste oder die lette mit einem Triller ohne Nachschlag abspielen. 3. E.



Diefer Bortrag gehoret nur ju Spielmelobien.

Ben dem ersten Benspiele pflegt man nicht iede Note besonders abzugeigen; sondern man nimmt iedes Viertheil !n einem Bogenstriche, doch so, zusammen: daß ben dem Puncte der Bogen aufgehoben, und die kurze Note am Ende des Bogens, kaum vor der Wendung, noch an den nämlichen Bogenstrich genommen wird.

wird. Im zwenten Benspiele aber muß der Bogen ben bem Puncte völlig von der Biolin weggelaffen werden; wie ich es hier klarer vor Augen legen will, 3. E.



Diese Triller sind aber nur kurze und geschwinde Triller ohne Nachschlag (trilleti) oder sozenannte Pralltriller, die demjenigen, der sonst schon einen guten machen kann, nimmer schwer zu lernen sind. Diese kurzen Triller sehen also aus.



S. 21.

Unter den musikalischen Auszierungen, beren man sich heut zu Tage bes dienet, sieht man auch aufsteigende und absteitzende Triller, die meistenst theils ichon angezeiget werden. Es sind selbe eine Reihe sinssenweise auf und absteigender Noten, deren iede mit einem Triller gezieret wird. Daben ist zu beobachten; erstlich, daß man alle Noten in einem Bogenstriche nehmez over wenn derselben gar zu viel sind: daß man ben dem Ansange des Tactes, oder im geraden Tacte benm dritten Viertheile den Strich verändere. Inversitäns, muß man den Bogen niemal ganz von der Violin weglassen; sondern man muß die trillierenden Noten durch einen kaum merklichen Nachdruck mit dem Bogen gleichsam sorttragen. Drietens muß die Hüsse des Bogens mit dem Fortrücken der Finger sich so vereinigen; daß sie nicht nur allein allezeit

zugleich mit einander fortschreiten; sondern daß der Tillerschlag niemal nachs

laffe, fonft wurde man die leere Septe dazwischen klingen boren.

Man laffe also den Finger mit welchem die Note gegriffen wird allezeit auf der Sente; man rucke mit der ganzen hand nach, und man verbinde die Tone wohl mit einander: ben Finger hingegen, mit dem man den Eriller schlägt, bewege man beständig, und leicht.

### S. 22.

Diese auf und absteigenden Triller konnen entwe'er mit dem ersten oder mit dem zweiten Finger, doch allezeit ohne Nachschlag, gemacht werden. 3. E.



S. 23.

Man muß sie aber auch mit Abwechselung ber Finger vorzutragen wissen, 3. E.





Und so kann man eine recht nußliche Uebung des auf: und absteigenden Trillers durch die ganze Tonleiter mit Abwechselung der Finger auf allen vier Senten hinauf und herab ofters vornehmen. Ja ich will eine solche nußbare Uebung einem Schuler recht sehr angerathen haben.

S. 24.

Es ist aber auch nothwendig, daß man durch die halben Tone auf, und absteigen lerne. 3. E.



Hier muß der zweyte und erste Finger (\*), sowohl im Herabruden, als im Hinausgehen sich unvermerkt andern; der trillierende Finger aber muß immer fortschlagen.

Ben springenden Noten kann man zwar auch immer mit einem Triller fortschreiten; allein es läßt sich selten, und nur meistens in Cadenzen in einem lebhasten Alletro anbringen. Hier sind einige Bepspiele zur Uebung.



Diese durch springende Noten forschreitende Triller machet man besser mit dem Nachschlage. Und die in den §. 22, 23, und 24. angezeigten auf und absteigenden Triller können, wenn das Tempo recht langsam ist, ebenfalls mit Nachschlägen gespielt werden. Man muß aber alsbann allezeit mit dem zwenten oder dritten Finger sortschreiten; damit der erste und zwente Finger zum Nachschlage kann gebracht werden. Der Nachschlag muß aber schnell und seurig seyn. 3. E.



Es giebt eine Art des auf und absteigenden Trillers; wo iede Note ans statt des Nachschlages einen geschwinden Abfall auf eine leere Sente nach sich hat. Z. E.



Man muß ben folchen Gangen den Triller so lang machen, als wenn es nur eine Note ware; und der Abfall muß ganz spat und kaum gehoret werden. Uebrigens kann man ieden Triller mit einem besondern Striche anfangen, ober ben geschwinden Noten mehrere Figuren in einem Striche zusammen nehmen. 3. E.



S. 27.

Se eräugnet sich oft, daß zwo Noten über einander stehen, ben derer ieden man einen Triller machen muß. In folchem Falle nun muß der Triller auf zwoen Septen, und mit zweenen Fingern zugleich geschlagen werden. 3. E.



Hier wird ber erste Finger auf der (E) Septe, namlich das (fis) und der dritte auf der (A) Septe, namlich das (d) stark niedergedrücket; der Triller aber wird auf der (E) Septe mit dem zwepten, auf der (A) Septe aber mit dem vierten Finger zu gleicher Zeit geschlagen. Und dieß nennet man einen Doppels triller, oder den doppelten Triller. Man kann ihn auf die hier nachstehende Art am besten üben.



S. 28.

Ben dem Doppeltriller muß oft auch der erste Finger auf der leeren Sente einen Triller machen. 3. E. \*\* Einen solchen Triller übe man auf die nachfolgende Art.



**Gg** 2

Beson

Besonders muß man ben dem Doppeltriller wohl darauf sehen, daß man nicht falsch greife: und man ninß sich besteissigen, daß man die Noten mit benden Fingern zugleich anschlage. Hier sind einige Noten, die man mit vielem Nußen üben mag. Man bemühe sich aber solche nach und nach immer geschwinder abs zuspielen, so bekonnt man eine Leichtigkeit mit allen Fingern.



\$. 29.

Der Doppeltriller wird auf allen Senten, und durch alle Tone anges bracht. Man muß ihn also auch in der Applicatur rein vorzutragen wissen; wo allezeit die Noten mit dem ersten und dritten Finger gegriffen, der zwente und vierte Finger aber allemal zum Trillerschlag gebraucht werden. Ich will die Schlusse mit dem Doppeltriller zur Uebung aus den meisten Tonen hersehen. Man schließt aber sehr selten mit dem Nachschlage von zwo Noten.







J. 30.

Der Doppeltriller ohne Machschlage läßt sich auch durch viele Roten fauffenweise fort tragen. Man verfährt damit eben so, wie mit dem auf, und absfleigenden Triller. Hier ift ein Benspiel. Es wird allemal mit dem ersten und brite

dritten Finger fortgegangen: ausgenommen wenn auf die hohere Rote eine leere Sepre kommt; wo man alsbann den Triller mit dem erften Finger schlägt.



S. 31.

Es giebt noch einen Doppeltriller, ber aber nicht in der Terze, sondern in der Sechste gemacht wird. Man nennet ihn den Sechsteriller. Er wird selten, und nur ben Cadenzen zu einer Abanderung als etwas besonders aus gebracht. Er sieht also aus (\*).



In dem gegenwärtigen Benspiele wird im ersten halben Tacte ben der (h) Note allein der Triller gemacht, und die Note (e) wird nur platthin dazu ausges halten. Ben dem zwehten halben Tacte aber wird ben der (h) Note mit dem zwehten Finger vom cie und unten ben der Note (d) mit dem ersten Finger vom (e) der Triller gemacht. Da nun aber in solchem Falle der erste Finger gleich nach einander, und zwar in der Geschwindigkeit eines Trillers, im (h) liegen, und im (d) einen Triller schlagen muß; so ist es nur gar zu handgreislich, daß zu dem reinen Vortrage des Sechstrillers eine besondere sleißige Uedung hochst

hochst nothwendig ist. Nur will ich daben erinnern, daß man den ersten Finger niemal ausheben, sondern durch eine Bewegung der ganzen Hand nur mit dem vordersten Theile, und etwas weniges nach der Seite an die (d) Septe bringen solle. Hier ist es, so viel es möglich, auch durch Noten ausgedrücket.



S. 32.

Nun kommen wir noch auf einen Triller, den ich den begleiteten Trill ler (trillo accompagnato) nennen will: weil er mit noch anderen Noten, die ganz platt einher gehen, zu gleicher Zeit begleitet wird. Es ist gar kein Zweis sel, daß zu dem reinen Vortrage dieses begleiteten Trillers ein nicht weniger Fleiß erfordert wird. Ich will ein paar Bepspiele herseßen, die aus den Stürcken eines der berühmtesten Violinisten unserer Zeiten gezogen sind. Die untern Noten muß man allemal mit solchen Fingern nehmen, daß dadurch die Fortsetz zung des Trillers ben der obern Note nicht gehindert wird. 3. E.





Die Finger sind hier allemal, wo es immer nothig ist, durch Zahlen anges zeiget. In dem ersten Ben piele wechselt man schon die Finger im vierten Tacte, um durch die Folge der tiesern Noten nicht gehindert zu werden den Triller, der sich oben ben der halben Note anfängt, immer fortzuseßen. Im zwenten Exempel muß man die letzte Achttheilnote (e) durch Ausstreckung des vierten Fingers auf der (I) Sente nehmen; da entzwischen ben der schon lies genoen (e) Note auf der (D) Sente der zwente Finger beständig den Triller sorischlägt. Sein dies geschieht im siedenten, neunten und fünfzehenren Tacte. Im dritten Tacte muß man ben der halben Note (f) schon im halben Theile des ersten Viertheils gleich die Finger andern, und anstatt des zwenten inozarts Violinschule.

den ersten hinsehen, so bald die erste (b) Note der unten stehenden Noten mit dem britten Finger ergriffen wird: um dem Trillerschlan ben den obern Nosten nicht zu hindern; welches auch im eilften Tacte geschieht. Es muß aber auch im vierten und zwolften Tacte gleich wieder eine schnelle Veränderung gemacht werden; und man wurde die tiesere Viertheilnote nicht nehmen können, wenn man nicht ben der höhern Note den ersten Finger mit dem zwenten verwechselte.



# Das eilfte Hauptstück.

Von dem Tremolo, Mordente und einigen andern willkührlichen Auszierungen.

S. 1.

er Tremolo (a) ist eine Auszierung die aus der Natur selbst entspringet, und die nicht nur von guten Instrumentisten, sondern auch von geschickten Sangern ben einer langen Note zierlich kann angebracht werden. Die Natur selbst ist die Lehrmeisterin hiervon. Denn wenn wir eine schlasse eine gewisse wellenweise Schwebung (ondeggiamento) des angeschlagenen Tones: Und diesen zitterenden Nachslang nennet man Tremolo, oder Tremoleto.

#### S. 2.

Man bemühet sich diese natürliche Erzitterung auf den Beiginstrumenten nachzuahmen wenn man den Finger auf eine Sente stark niederdrücket, und mit der ganzen Hand eine kleine Bewegung machet; die aber nicht nach der Seite sondern vorwärts gegen den Sattel und zurück nach dem Schnecken gehen muß: wovon schon im fünften Zaupstücke einige Meldung geschehen ist. Denn gleichwie der zurück bleibende zitterende Klang einer angeschlagenen Sente oder Glocke nicht rein in einem Tone sorklinget; sondern bald zu hoch bald zu tief schwebet: eben also muß man durch die Bewegung der Hand vorzwärts und rückwärts diese zwischentonige Schwebung genau nachzuahmen sich besteissigen.

S• 3.

Weil nun der Tremolo nicht rein in einem Tone, sondern schwebend klinget; so wurde man eben darum sehlen, wenn man iede Note mit dem Tremos to abspielen wollte. Es giebt schon solche Spieler, die ben ieder Note bestäns Sh 2

(a) Ich verstehe hiedurch feinen Tremulanten, so wie er in ben Orgelwerken angebracht wird, fondern eine Bebung (tremoleto). dig zittern, als wenn sie das immerwährende Fieber hatten. Man muß den Tremolo nur an solchen Orten anbringen, wo ihn die Natur seligt hervor bringen wurde: wenn nämlich die gegriffene Note der Anschlag einer leeren Sente ware. Denn ben dehlusse eines Grückes, oder auch sonst den bem Ende einer Passage, die mit einer langen Note schliesset, wurde die letzte Note unsehlb dar, wenn sie auf einem Flügelz. E. angeschlagen wurde, eine gute Zeit nachs summen. Man kann also eine Schlusnote, oder auch eine iede andere lang aushaltende Note mit dem Tremoleto auszieren.

#### S. 4.

Es giebt aber eine langsame, eine anwachsende, und eine geschwinde Bebung. Man kann sie zur Unterscheidung etwa also anzeigen.

|                  | иши    |  |
|------------------|--------|--|
| Die langfame.    |        |  |
|                  | инчини |  |
| Die anwachsende. |        |  |
|                  | минини |  |
| Die geschwinde.  |        |  |
|                  |        |  |

Die gröfferen Striche mogen Achttheile, die kleinern hingegen Sechzehentheile vorstellen; und so viel Striche find, so oft muß man die Hand bewegen.

#### S. 5.

Man muß aber die Bewegung mit einem starken Nachdrucke des Fingers machen, und diesen Nachdruck allemal ben der ersten Note iedes Viertheils; in der geschwinden Bewegung aber auf der ersten Note eines ieden halben Viertheils andringen. Zum Benspiele will ich hier einige Noten sehen, die man sehr gut mit dem Tremoto abspielet; ja die eigentlich diese Bewegung verlangen. Man muß sie in der ganzen Applicatur abgeigen.



In den zwenen Benspielen N. 1. fallt die Starke der Bewegung allemal auf die mit der Zahl (2) bemerkte Note: weil sie erste Note des ganzen oder halben Viertheils ist. In dem Benspiele N. 2. hingegen trift die Starke aus eben der Ursache auf die mit der Zahl (1) bezeichnete Note.

S. 6.



### Das eilfte Hauptstück.



Bevor man eine Cadenze anfangt, die man benm Schluffe eines Solo nach eigener Erfindung dazu machet, pflegt man allemal eine lange Mote ente weber im Saupttone ober in der Quinte auszuhalten. Ben folcher langen Auss haltung kann man allezeit einen anwachsenden Tremolo anbringen. Man kann ben bem Schluffe eines Moanio alfo fpielen.

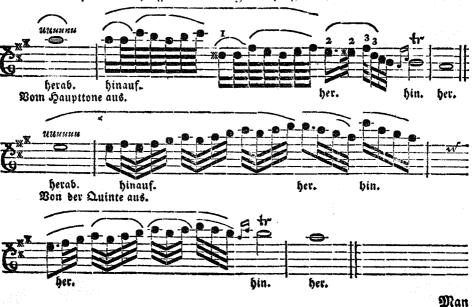

Man muß aber den Strich mit der Schwache anfangen, gegen der Mitte zu machien, so: daß die größte Starke auf den Anfang der geschwindern Beweigung fällt; und endlich muß man wieder mit der Schwäche den Strich enden.

#### **S. 8.**

Nun kommen wir auf den Mordente. Den Mordente nennet man die 2, 3, und mehr kleine Notchen, die ganz schnell und still die Hauptwote, so zu reden, anpacken; sich aber augenblicklich wieder verlieren, daß man die Hauptmote nur allein stark klingen höret (b). Nach der gemeinen Redensart heißt er ter Mordant, die Italiener nennen ihn Mordente; die Franzosen aber Pince.

#### S. 9.

Der Mordant wird auf drenerlen Art gemacht. Erstlich kommt er aus der Hauptnote selbst. Zweytens aus den zweenen hoher und tiefer lies genden nächsten Tonen. Drittens wird er mit dren Noten gemacht: wo die Hauptnote zwischen den zweenen benachbarten Tonen anschlägt. Hier sind alle dren.



Ich weis sehr wohl, daß sonft nur die erste Gattung, oder das so genannte franzosische pince als der eigentliche Mordente das Burgerrecht hat. Allein, da

(6) Wenn fich andere ben diesem Mordanten, oder Mordente, nach der Wortforschung, von Mordere mit dem (Beissen) lustig machen; da sie ihn einen Beisser nennen: so darf ich vom französischen pince, welches Zwicken, Innsen oder Pferen heiße, wohl sagen: daß der Mordant oder das französische so genannte Pince ganz still und geschwind sich an die Hauptnote machet, selbe ungesehr anbeisset, zwicker oder pfehet; gleich aber wieder ausläßt.

da diese meine zwote und dritte Gattung auch Beisser sind und solslich die Eisgerschaften eines Mordente haben, warum sollte man sie nicht auch unter die Mordente mitlaufen lassen? kann es denn nicht hösliche und unhösliche Anbeisser geben? Meine zwote Gattung sieht zwar etwas dem Anschlage abnlich, und die dritte scheinet ein Schleiser zu senn. Der Vortrap unterscheidet sie aber ganzlich. Es giebt punctierte und unpunctierte Anschläge, und so wohl die Anschläge als Schleiser gehören zum singbaren Vortrage und werden nur im langsanen oder gemässigten Zeitmaase zur Ausfüllung und Verbindung des Gesanges veränderlich gebraucht. Diese zwote und dritte Gattung der Mordente hingegen sind unveränderlich, werden mit der größten Geschwindigkeit vorgetragen, und die Stärke fällt allezeit auf die Hauptnote.

#### S. 10.

Die britte Gattung ber Mordanten kann auf zwenerlen Art gebraucht werden, nämlich aufsteigend und absteigend. Stehet die letze Mote vor dem Mordant einger als die folgende, wo der Mordant angebracht wird; so macht man ihn aufwärts; stehet die Note aber höher; so wird er abwärts gemacht. 3. E.



Man muß aber die Noten mit dieser Gattung Mordenten nicht übers häufen. Und es giebt nur wenige besondere Fälle, wo man einen Aufftreich mit dem Mordente aufangen kann. 3. E.



S. 12.

Auch ben einer Folge stuffenweis nacheinander absteigender Mordenten spielet man die Note des Aufstreichs allemal besser-ohne Mordenten. Denn von dem Ausstreiche muß der Accent erst auf die solgende Note stiessen. 3. E.



J. 13.

Ueberhaupts muß man den Mordente nur brauchen, wenn man einer Mote einen besondern Nachdruck geben will. Denn die Starke des Tones fällt auf die Note selbst : der Mordant hingegen wird ganz schwach und recht geschwind an die Hauptnote angeschleiset; sonst würde er kein Mordant mehr beissen. Er macht die Note lebhast; er unterscheidet sie von den übrigen, und giebt dem ganzen Vortrage ein anderes Ansehen. Man pslegt ihn also ben uns gleichen Noten meistentheils am Ansange eines Viertheils anzubringen: denn dahin gehöret eigentlich der Nachdruck. Z. E.



S. 14.

Endlich muß ich noch erinnern, daß gleichwie ben den Vorschlägen, also auch hier der absteigende Mordant allemal besser als der aussteigende ist: und zwar aus den nämlichen Ursachen die wir ben den Vorschlägen bengebracht has Mozares Violinschule.

ben. Uebrigens bestehet der gute Vortrag eines Mordenten in der Geschwins digkeit; ie geschwinder er vorgetragen wird, ie besser ist er. Man muß aber das Geschwinde nicht bis auf das Unverständliche treiben. Auch ben dem gesschwindesten Vortrage muß man die Noten verständlich und recht körnicht auss drücken.

#### J. 15.

Es giebt noch einige andere Auszierungen, die meistens ihre Benennungen vom Jtalianischen haben. Nur das Batement (Batement) ist franzoissischer Herkunft: Die Ribattuta, Groppo, Tirata, mezzo Cirkulo u. d. g. sind mälscher Geburt. Und obwohl man sie selten mehr nennen höret; so will ich sie doch hersehen: denn sie sind nicht ohne Nugen; man kann sie noch wohl brauchen. Ja, wer weis es, ob sie nicht manchen aus der Verwirrung reissen, und ihm wenigst einiges Licht anzunden, in Jukunft mit mehrerer Ordnung zu spielen? Es ist doch untröstlich immer so auf gerathewohl hinzuspielen, ohne zu wissen was man thut.

#### S. 16.

Das Batement (Batement) ist ein Zusammenschlag zweener nächsten halben Tone, welcher Zusammenschlag von dem untern halben Tone gegen den obern in größer Geschwindigkeit etlichmal nacheinander wiederholet wird. Das Batement oder dieser Zusammenschlag muß weder mit dem Tremulo, noch mit dem Triller, noch mit dem aus der Hauptnote herstiessenden Mordente vermischet werden. Dem Tremulo sieht der Zusammenschlag in etwas gleich: allein dieser ist viel geschwinder, wird mit zweenen Fingern gemacht, und übersteiges den Hauptton oder die Hauptnote nicht; dahingegen die Schwesdung des Tremulo auch über den Haupttone fortschreitet. Der Triller könmt von oben auf die Hauptnote: der Zusammenschlag aber von unten, und zwar allemal nur aus dem Halbentone. Und der Mordente schlägt im Haupttone au. Dieser Zusammenschlag sieht also aus.



Man braucht dieses Batement in lustigen Studen anstatt der Vorschläge und Mordenten, um gewisse sonft leere Noten mit mehr Geist, und recht leb, haft vorzutragen. Das bengebrachte Benspiel mag hievon ein Zeuge senn. Man muß das Batement aber nicht zu oft, ja gar selten, und nur zur Verzänderung anbringen.

#### J. 17.

Der Juruckschlag (Ribattuta) wird ben dem Aushalten einer recht langen Note, und gemeiniglich vor einem Triller angebracht. Man sehe nur auf den fünften Paragraph des vorigen Hauptsiuckes zuruck, und ben den Doppeitrillern habe ich durchgehends eine kurze Ribattuta voran gesehet. Man kann den Juruckschlag auch soust artig aubringen, zum Exempel, in einem Adagio.



Man muß aber die Ribattuta mit einer Starte anfangen, die sich ben ber Kolge verlieret. Bier ist noch ein Benfpiel.



S. 18.

Die Auszierung so man Groppo nennet ist eine Verbindung etwas werniges aus einander stehender Noten, welche Verbindung durch einige geschwinde Noten geschiehet. Wenn man diese geschwinde Noten vor dem Aussteigen oder Absteigen allemal noch um einen Ton zurück tretten, und diesen Aussenhalt nur machen, um nicht zu frühe den Hauptton zu erreichen; so bekommen sie das durch dem Ansehen nach eine so kauptton zu erreichen; so bekommen sie das durch dem Ansehen nach eine so kauptton zu erreichen; so bekommen sie das durch dem Ansehen nach eine so kauptton zu erreichen; so bekommen sie das durch dem Ansehen und englischen (Grape,) welches eine Traube, und fizürs lich nach dem altteuschen ein Rluster heißt; andere aber diese Benennung vom italiänischen Groppo ein Knotten, oder Anopf, Groppare knüpsen herleisten. Diese Auszierung sieht also aus.



Diese Auszierung muß man aber nur brauchen, wenn man allein spielet; und auch dort nur zur Beranderung, wenn eine bergleichen Passage gleich nacheins ander wiederholet wird.

S. 19.

Der Cirkel und Zalbeirkel sind wenig von dem Groppo unterschieden. Sind sie nur 4. Noten; so nennet man sie den Zalbeirkel: sind es aber 8. Noten; so ist es ein ganzer Cirkel. Man psiegt diese Figur also zu nennen, weil die Noten die Gestalt eines Kreises vorstellen. 3. E.

Dhne



S. 20.

Diejenigen, welche recht fehr auf die Wortforschung erpicht find, haben auch einen erwunschten Gegenwurf an bem Bort Tirata, welches einige vom italianischen tirare, ba es namlich zieben beißt, und fich jur Bilbung gar vieler und unterschiedlicher Sprichworter brauchen lagt; andere aber vom tirata ein Schuß, ober tirare schieffen berleiten : wo es ichon im figurlichen Ber, ftande genommen wird, und eigentlich eine walfche Redensart ift. Bende haben Und da die Tirata nichts anders ift, als eine Reihe stuffenweise auf recht. oder absteigender Roten , Die zwischen zwoen andern Roten, welche von eingne ber etwas entfernet find, willfuhrlich angebra ht werden; fo fann es auch eine geschwinde und eine langsame Treats geben : nachdem namlich bas Zeitmaaf geichwind ober langfam ift; ober nachdem die zwo Roten weit von einander entfernet find. Aft die Tirata langfam? fo beißt es ein Burt , und tommt vom tirare Bieben : benn man giehet den Bejang durch viele Tone von einer Rote ju der andern, und man verbindet die zwo auseinander ftebenden Moten burch Die zwischen denfelben liegenden übrigen Intervallen. Ift Die Civata aber gefcmind? fo gefchieht zwar die namliche Berbindung; allein fie gefchieht fo ge-313 **Schwind** 

schwind, daß man fie einem Pfeilmurfe oder Schusse vergleichen kann (c). Hier find Benfpiele.



(e) Bas? Den Schufi aus dem Reiche der Musik verbannen? — Das wollte ich nicht wagen: Denn er hat sich nicht nur in die schonen Kunsten, sondern aller Orten eingedrungen. Ja wo man nichts davon wissen will, dort riechet es erst recht sehr nach Pulver. Quisque suos patimur Manes — . Virgit.



S. 21.

Man kann aber auch die Tiraten noch auf viele andere Art anbringen. Ich will eine und die andere herfeben. 3. E.



# Das eilfte Hauptstuck.



Alle diese Auszierungen brauche man aber nur, wenn man ein Solo spies let; und dort sehr mäßig, zur rechten Zit, und nur zur Abwechselung einiger öfter nacheinander kommenden Passagen. Und man sehe wohl auf die Vorschrift des Componisten: denn ben der Anwendung solcher Auszierungen verräth man am ehesten seine Unwissenheit. Absonderlich aber hüte man sich vor allen willtührlichen Zierraten, wenn mehrere aus einer Stimme spielen. Was würde es vor eine Verwirrung geben, wenn ieder nach seinem Sinne die Noten verskauseln wollte? und wurde man nicht letzlich wegen den verschiedenen ungesschickt eingemischten abscheulichen Schönheiten keine Melodie mehr versiehen? ich weiß wie bange einem wird, wenn man die singbarsten Stücke durch unnötige Verzierungen so erbärmlich verstümpeln höret. Ich will in dem solgenden Hauptstücke hiervon etwas mehrers reden.

# Das zwolfte Hauptstück.

Von dem richtigen Notenlesen und guten Vortrage überhaupts.

S. 1.

Din der guten Aussührung ist alles gelegen. Diesen Sas bestättiget die tägliche Erfahrnis. Mancher Halbomponist ist vom Vergnügen ents zücket, und halt nun von neuem erst selbst recht viel auf sich, wenn er seinen musikalischen Galimatias von guten Spielern vortragen höret, die den Affect, an den er nicht einmal gedacht hat, am rechten Orte anzubringen, und die Charakters, die ihm niemals eingefallen sind, so viel es möglich ist zu unterscheis den, und folglich die ganze elende Schmiereren den Ohren der Juhdrer durch einen guten Vortrag erträglich zu machen wissen. Und wem ist hingegen und bekannt, daß oft die beste Composition so elend ausgeführet wird, daß der Componist selbst Noth genug hat seine eigene Arbeit zu kennen?

Der aute Bortrag einer Composition nach bem beutigen Geschmacke ift nicht fo leicht als fiche manche einbilden, Die fehr wohl zu thun glauben, wenn fie ein Stud nach ihrem Ropfe recht narrifch vergieren und verkraufeln; und bie bon Demjenigen Affecte gang teine Empfindung haben, ber in dem Stude foll Und wer find Diefe Leute? Go find meiftens folche, Die, ausgebrucket merben. Da fie taum im Lacte ein wenig gut fortfommen, fich gleich an Concerte und Solo machen, um (nach ihrer bummen Meinung) fich nur fein bald in die Bahl der Vireuosen einzudringen. Manche bringen es auch dahin, daß sie in etlichen Concerten ober Golo, Die fie recht chaffen geubet haben, Die fcmereften Paffagen ungemein fertig wegspielen. Diefe wiffen fie nun auswendig. Gollen fie aber nur ein paar Menuete nach ter Borichrift Der Componisten fingbar portragen; fo find fie es nicht im Stande: ja man fieht es in ihren ftudierten Concerten ichon. Denn fo lang fie ein Allectro fpielen, fo gebet es noch gut : wenn es aber jum 21danto tomint; da verrathen fie ihre groffe Unwiffenheit und ihre schlechte Beurtheilungefraft in allen Tacten bes gangen Stude. fpielen ohne Ordnung, und ohne Ausdruck; das Schwache und Starte wird nicht Mozarts Violinschule. R t

nicht unterschieden; die Auszierungen sind am unrechten Orte, zu überhäust, und meutens verwirret angebracht; manchmal aber sind die Noten gar zu leer, und man merket, daß der Spielende nicht weiß, was er thun solle. Von sols chen Leuten läßt sich auch selten mehr eine Besserung hoffen: denn sie sind mehr als iemand von der Eigenliebe eingenommen; und er wurde sich in ihre größte Ungnad sehen, welcher sie aus redlichem Herzen ihrer Fehler überzeugen wollte.

S. 3.

Die mufikalischen Stude von guten Meistern richtig nach ber Vorschrift lefen , und nach dem im Stude herrschenden Uff cte abspielen ift weit funftlicher, Bu bem legten braucht man ale die schweresten Gelo und Concerte ftudieren. Und wenn man fo viel Geschicklichkeit bat die Applie eben nicht viel Bernunft. eaturen auszudenken : fo kann man die schweresten Passagen von sich felbft lere nen ; wenn nur eine ftarte Uebung baju tommr. Das erfte hingegen ift nicht Denn man muß nicht nur alles angemerfte und vorgeschriebene get nau berbachten, und nicht anders, als wie es hingefeget ift, abspielen : fondern man muß auch mit einer gewiffen Empfindung fpielen ; man muß fich in ben Micci fetten, ber auszudrucken ift; und man muß alle die Bune, die Schleis fer, bas 21bftoffen ber Moten, bas Schwache und Starte, und, mit eis nem Borte, alles was immer jum ichmachaften Bortrage eines Stuckes ges boret, auf eine gewisse gute Urt anbringen und vortragen, Die man nicht ans Ders, ale mit gefunder Beurtheilungefraft durch eine lange Erfahrniß erlerner.

Man schliesse nun selbst ob nicht ein guter Orchestergeiger weit hoher zu schäsen sey, als ein purer Solospieler? Dieser kann alles nach seiner Wilkuhr spielen, und den Vortrag nach seinem Sinne, ja nach seiner Hand einrichten : da der erste die Fertigkeit bestigen muß den Geschmack verschiedener Componisten, ihre Gedanken und Ausdrücke alsogleich einzusehen und richtig vorzwtragen. Dieser darf sich nur zu Hause üben um alles rein herauszubringen, und andere müssen sich nach ihm richten; iener aber muß alles vom Blatte weg, und zwar oft solche Passagen abspielen, die wider die natürliche Ordnung des Zeitmaases tausseit (a); und er muß sich meistens nach andern richten. Ein Solospieler

(a) Contra Meirum Musicum. Hiervon habe icon im zweyten Abichnitte bes erften Saup ftuckes g. 4. in der Anmerkung (d) eine Melbung gethan. Und ich weis nicht, was ich benten folle, wann ich eine Arie von manchem fehr berühmten walschen Componifien jehe, die so wider bas musikalische Metrum tauft, bas man glauben sollte, es hatte sie ein Schuler gemacht.

kann ohne groffe Ginficht in Die Dufit überhaupts feine Concerte erträglich, ja auch mit Ruhme abspielen; wenn er nur einen reinen Bortrag hat : ein guter Orchestergeiger aber muß viele Ginficht in die gange Dufit, in die Shfunft und in die Berichiedenheit ber Charafters, ja er muß eine besondere lebhafte Ber Schicklichkeit haben, um feinem Umte mit Ehren vorzustehen; absonderlich wenn er feiner Zeit den Anführer eines Orchesters abgeben will. Wielleicht find aber einige, welche glauben, daß man mehr qute Orcheftergeiger als Golofvie, Schlechte Accompagnisten giebt es frenlich genng; ler findet? Diefe irren fich. gute hingegen fehr wenig : benn heut ju Tage will alles Golo fpielen. aber ein Orchefter aussieht , welches aus lauter Solospielern bestehet, bas laffe ich jene herren Componiften beantworten , die ihre Mufiten daben aufgeführet Benig Solospieler lesen gut : weil sie allemal nach ihrer Phantafie et. was einzumischen, und nur auf fich allein, selten aber auch auf andere ju feben gewohnet find (b).

S. 5.

Man muß also nicht Solospielen, bevor man nicht recht gut accompagnisten kann. Man muß vorher alle Veränderungen des Vogenstrickes genau zu machen wissen; man muß das Schwache und Starke am rechten Orte und mit rechten Maase anzubringen verstehen; man muß lernen die Charakters der Stürcke unterscheiden, und alle Passagen nach ihrem ersorderlichen eigenen Geschmacke vortragen, und mit einem Worte, man muß eher vieler geschickten Leute Arbeit richtig und zierlich lesen können, ehe man ansängt Concerte und Solo zu spielen. Man kennet es gleich an dem Gemälde, ob derzenige, der es versertiget hat, ein Meister im Zeichnen ist: gleichwie mancher sein Solo vernünstiger spielen würzde, wenn er iemals eine Sinsonse oder ein Trio nach dem darinnen ersorder lichen guten Geschmacke vorzutragen, oder eine Arie mit dem rechten Affecte und nach dem derselben eigenen Charaktere zu accompagniren gelernet hatte. Ich will mich bemüben einige kurze Regeln herzusesen, deren man sich den der Ausschlichen geiner Mussen bedienen kann.

S. o.

Daß man sein Instrument gut und rein mit den übrigen einstimmen muffe, bag weiß man zwar ohnedem und meine Erinnerung scheinet in solchem Falle Rt 2

(b) 3ch rebe aber hier feineswegs von jenen groffen Virtuofen, die neben ihrer auffere ordentlichen Runft in Abspielung der Concerte, auch gute Orchestergeiger find. Dieß find Leute die wirflich die groffeste Dochachtung verdienen.

etwas überfliffiges zu fenn. Allein wenn oft so gar Leute die das erste Violin vorstellen wollen ihre Instrumente nicht rein zusammen stimmen, so sinde ich hochst nothwendig solches hier zu erinnern: um so mehr, als sich die übrigen alle nach dem ersten Violinisten einstimmen sollen. Wenn man ben einer Orgel oder Flügel spielet, so muß man sich mit der Stimmung nach solchen richten: sind aber keines von benden da, so nimmt man den Ton von den Blasmstrusmenten. Einige stimmen am ersten die (A) Septe, andere hingegen die (D) Sente. Bende thun recht, wenn sie nur fleißig und rein stimmen. Nur will ich noch erinnern: daß die Septeninstrumenten in einem warmen Jimmer alles mal tieser, in der Kälte aber höher werden.

#### S. 7.

Bevor man zu spielen anfängt muß man das Stück wohl anschen und bes trachten. Man muß den Charakter, das Tempo und die Art der Bewegung, so das Stück ersordert, aussuchen, und sorgfältig nachsehen, ob nicht eine Passage darinnen stecket, die ost benm ersten Ansehen nicht viel zu bedeuten hat, wegen der besondern Art des Vortrags und des Ausdruckes aber eben nicht leicht abzuspielen ist. Man muß sich endlich ben der Ausübung selbst alle Mühe geben den Affect zu sinden und richtig vorzutragen, den der Componist hat andringen wollen; und da ost das Traurige mit dem Fröhlichen abwichielt: so muß man jedes nach seiner Art vorzutragen bestissen sen. Mit einem Worste, man muß alles so spielen, daß man selbst davon gerühret wird (c).

#### S. 8.

Aus diesem fliesset; daß man die vorgeschriebenen Piano und Forte ausst genaueste beobachten, und nicht immer in einem Tone fortlevren muß. Ja man nuß das Schwache mit dem Starken, ohne Vorschrift, auch meistens selbst abzuwechseln und jedes am rechten Orte anzubringen wissen: denn dieß heißt nach dem bekannten Maler pruche, Licht und Schatten. Die durch (M. und (A) erhöheten Noten soll man allemal etwas statker anspielen, in der Folge der Melodie aber im Tone wieder abnehmen. 3. E.

Eben

(c) Es ist schlicht genug, daß mancher niemals an das bentet, was er wirklich thut, sondern seine Moten nur jo wie im Traume wegspielet, oder als wenn er gerrad zu für fich allein spielete. Ein folder nimmt es nicht wahr, wenn er gleich ein vaar Biertheile im Taste voraus läuft: und ich wette darauf er murde das Sich um ein paar Tatte eher als andere enden, wenn nicht der Nächste an ihm, oder der Anführer selbst ihm solches erinnerte.



Eben so muß man eine durch (b) und (\$) angebrachte schnelle Erniedrigung durch tie Starte unterscheiden. 3. E.



Man pfliat halbe Noten, menn sie unter kurzen Noten vermischet sind, allemal fack anzustessen und im Tone wieder nachlaffen. 3. E.



Ja manche Viertheilnote wird auch auf eben diefe Urt gespielet. 3. E.



Und dieß ist iener Ausdruck ben der Componist eigentlich verlanget, wenn er ein I und P nämlich Forte und Diano, zu einer Note schet. Man muß aber, wenn man die Note stark angestossen hat, den Bogen nicht von der Sente weglassen, wie einige sehr ungeschickte thun; sondern der Bogen muß sortgesühret und folglich der Ton noch immer gehöret werden, nur daß er sich gelind verliere. Man leje nach, was ich am 44. Blatte in der Anmerkung (k) erinnert habe.

Meistens sällt der Accent (d) der Ausdruck oder die Starke des Tones auf die herr schende oder anschlagende Note, welche die Italianer Nota Kt 3 buona.

(2) 3ch versiehe hier burch bas Wort: Accent, feineswege ber Kranjosen ihr le Por de Voix, barüber Rousseau in feiner Methode apprendre a chanter. p. 56, eine Erliarung geben will: fondern einen Ansbruck (Expression), Nachbruck oder Emphasis, vom griechischen &. in und gaeis, appariulo, diftio.

buona nennen. Diese anschlagende oder gure Noten sind aber merklich von einander unterschieden. Die sonderbar verrschende Noten sind salgene de: in iedem Tact die das eiste Viertheit anschlagende Note; die ersste Note des halben Tactes oder dritten Viertheils im Vierviertweils tacte; die erste Note des ersten und vierten Viertheils und Endete; und die erste Note des ersten, vierten, siedenden und zehens den Viertheils im Tacte. Diese nun mögen jene anschlagende Noten beissen, auf die allemal die meiste Stärke des Tones sällt: wenn anders der Componist keinen andern Ausdruck hingesesset hat. Ben dem gemeinen Accompagnieren einer Arie oder einer Concertstimme, wo meistens nur Achtsteilnoten oder Sechtzehntheilnoten vorkommen, werden sie ist meistens abgesondert hing schrieben, oder wenigst Ansangs ein paar Tacte mit einem kleinen Striche bes merket. 3. E.



Man muß also auf solche Art fortfahren die erste Note stark anzustoffen, bis eine Abanderung vorkommt.

Die andern guten Moten sind die, welche zwar allezeit durch eine kleine Stärke von den übrigen unterschieden sind; ben denen man aber die Stärke sehr gemäßiget andringen muß. Es sind nämlich die Viertheilnoten und Achte theilnoten im Allabreve Tacte, und die Viertheilnoten in dem so sie nannten halben Trippel; ferner die Achtebennoten und Sechzehntheils noten im geraden und auch im und Tacte; und endlich die Sechzehntheilnoten im und und sund im von ein Bogen sichet: so fällt auf die erste der zwoen der Accent, und sie wird nicht nur etwas stärker angespielet, sondern auch etwas sänger angehalten; die zwote aber wird ganz gelind, und still, auch etwas später baran geschleiset. Ein Besspiel hiere von

von sehe man im ersten Abschnirte des siebenden Zauptstücks S. 3. sonder, bar aber lese man den im zwepten Abschn tre des siebenden Zauptstücks 5. S und man bis he die Benspiele. Es sind aber auch oft 3, 4, und noch mehrere. Noten durch einen solchen Bogen und Halbeirkel zusammen verbunden. In solchem Falle muß man die erste derselben etwas stätzer anstessen, und ein weig länger a halten, die übrigen hingegen durch Abnehmung der Stärke immer stiller, ohne mindesten Nachdruck, in dem nämlichen Striche daran schleissen. Man erinnere sich öfters des siebenden Zaupistückes, und sonderheitlich was im ersten Abschnitte desselben S. 20. gesagt worden.

#### S. 11.

Aus chen dem sechsten und siebenden Zauptstücke siehet man, wie sehr das Schleifen und Stossen die Melodie unterscheide. Man muß also nicht nur die hingeschriebenen und vorgezeichneten Schleifer genaust beobachten: sondern wenn in mancher Composition gar nichts angezeiget ist; so muß man das Schleisen und Stossen selbst schmackhaft und am rechten Orte anzubringen wissen. Das Zauptstück von den vielen Veränderungen des Zogensstriches wird sonderbar im zweyten Abschnitte zum Unterricht dienen, wie man öfters eine beliebte Abänderung machen solle, die doch allemal dem Characker des Stückes ähnlich sehn muß.

#### S. 12.

Es giebt heut zu Tage gewisse Passagen, wo ber Ausbruck von einem geschickten Componisten auf eine ganz besondere ungewöhnliche und unverhofte Art angebracht wird, welches nicht ieder errathen wurde, wenn es nicht angezwieget ware. 3. E.



Denn hier fallt der Ausdruck und die Starke des Tones auf das leste Biertheil des Tactes, und das erste Viertheil des folgenden Tactes wird ganz still und ohne Nachdruck daran gehalten. Man unterscheide also diese bende Noten keineswegs durch ein Nachdrucken mit dem Geigebogen; sondern man spiele sie, als wenn sie nur eine halbe Note waren. Auch hier mag man sich des 18.

S. im britten Abschnitte des ersten Sauptstucks, und der Anmerkung

#### **S. 13.**

In luftigen Stücken bringt man meistens ben Accent ben ber höchsten Mote an, um ben Boctrag recht lebend zu machen Da geschieht es nun, bag der Nachdruck auf die leste Note des zwenten und vierten Viertheils im geraden Tacte, im Z venviertheiltacte aber auf das Ende des zwenten Viertheis les fällt; sonderbar wenn sich das Stück im Ausstreiche aufängt. 3. E.



Dieß laßt fich nun aber in langfamen und traurigen Studen nicht thun : benn ba muß die Aufstreichsnote nicht abgestossen, sondern angehalten und fingbar vone getragen werden.

S. 14.

Im Drenviertheil und Drepachttheiltacte kann der Accent auch auf das zwente Viertheil fallen. 3. E.



Man siehet in dem letten Benspiele, daß im ersten Tacte die punctierte Biertheilnote (D) durch einen Bogen an die darauf folgende Achttheilnote (S) verbunden ist. Man muß demnach ben dem Puncte mit dem Geigebogen nicht nachdrucken, sondern so wohl hier, als ben allen dergleichen Källen die Viertheilnote mit einer mäßigen Stärke angreisen, die Zeit des Puncts ohne Nacht druck aushalten und die darauf folgende Achttheilnote ganz still daran schleisen. Ich habe es schon im dritten Abschnitte des ersten Zauptstückes S. 9. crinneret.

#### S. 16.

Eben also muß man auch jene Noten, die sonst dem Tacte nach sollten zertheilet werden, niemals abtheilen, oder die Abtheilung durch einen Nach, druck bemerken; sondern man muß sie nur anstossen und still aushalten, nicht anders, als wenn sie im Ansange des Viertheiles stünden. Man lese nur den s. 21, 22, und 23. des vierten Zauptstückes. Wo auch schon Ben, spiele genug sind. Hieher gehöret auch was am Ende des s. 18. im dritten Abschnitte des ersten Zauptstückes gesagt worden; und man vergesse ja die Anmerkung (k) nicht. Diese Art des Vortrages machet ein gewisses speschrochenes Tempo, welches, da oder die Mittelstimme, oder der Baß, mit der Oberstimme sich zu trennen scheinen, sehr fremd und artig läßt, auch verzursachet, daß in gewissen Passagen die Cuinten nicht so mit einander anstossen, sondern wechselweise nacheinander anschlagen. 3. E. hier sind dren Stimmen.



Sowohl in dem ist bengebrachten Falle, als wo immer ein Sorte hins geschrieben ist, muß man die Starke mit Maase brauchen und nicht narrisch reissen: sonderbar ben der Begleitung einer Concertstimme. Manche thun eine Sache gar nicht, oder wenn sies thun, so ist sie gewiß übertrieben. Man muß auch den Liffect sehen. Oft ersordert eine Note einen starkern Anstoß; manchmal einen mittelmäßigen; und oft einen kaum merklichen. Das erste geschieht gemeiniglich ben einem gähen Ausdruck, den alle Instrumente zugleich machen; und dieser wird meistens durch (FP) angezeiget. 3. E.



Das zweyte geschieht ben ben sonderbar herrschenden Noten, wovon im S. 9. Dieses Zauptstückes gesprochen worden. Das dritte ergiebt sich ben allen Mozarts Violuschule.

den übrigen im J. 10. erst angezeigten Noten, wo man eine kaum merkliche Statke anbringen muß. Denn wenn man gleich unter der Begleitung einer concertierenden Stimme viele Forte hingeschrieben siehet; so muß man doch die Starke mit seiner Maasse brauchen und nicht so übertreiben, daß man die Hauptstimme dadurch unterdrücket. Eine solche wenige und kurz angebrachte Starke muß vielmehr die Hauptstimme erheben, die Melodie begeistern, dem Concertisten aushelsen, und ihm die Mühe das Stück recht zu Charakterisieren, erleichtern.

S. 18.

Gleichwie man num das Schleifen und das Stoffen, das Schwache und das Starke nach Erforderung des Ausdruckes genauest beobachten muß: eben so muß man auch nicht beständig mit einem schleppenden schweren Strische fortspielen, sondern sich nach dem ben ieder Passage herrschenden Affecte richten. Lustige und tändelnde Passagen mussen mit leichten und kurzen Bosgenstrichen erhoben, frolich und geschwind weggespielet werden: gleichwie man langsame und traurige Stücke mit langen Bogenzügen, nahrhaft, und mit Zärtlichkeit vortragen muß.

#### S. 19.

Ben der Begleitung einer Concertstimme muß man meistens die Noten nicht anhaltend, sondern schnell wegspielen, und in dem und Lacte sind die schwarzen Noten fast wie Achttheilnoten abzugeigen: um den Vortrag nicht schlässerig zu machen. Man sehe aber auf die Gleichheit des Zeitmaases; und die schwarze Note muß man mehr horen als die Achttheilnote. 3. E.



J. 20.

Viele, die von dem Geschmade keinen Begriff haben, wollen ben dem Accompagnement einer concertirenden Stimme niemals ben der Gleichheit bes Taetes bleiben; sondern fie bemuben fich immer ber hauptstimme nachzugeben. Dief

Dieß sind Accompagnisten für Stümpler und nicht für Meister. Wenn man manche italianische Sangerinn, oder sonst solche Einbildungsvirtuosen vor sich hat, die dassenige, was sie auswendig lernen, nicht einmal nach dem richtigen Zeitmaase fortbringen; da muß man freylich ganze halbe Täcte fahren lassen, um sie von der offentlichen Schande zu retten. Allein wenn man einem wahren Virtuosen, der dieses Titels würdig ist, accompagnieret; dann muß man sich durch das Verziehen, oder Vorausnehmen der Noten, welches er alles sehr geschickt und rührend anzubringen weis, weder zum Zaudern noch zum Silen verleiten lassen; sondern allemal in gleicher Art der Bewegung sortspielen: sonst würde man dassenige was der Concertist auf bauen wollte, durch das Accompagnement wieder einreissen. (e)

#### S. 21.

Uebrigens muffen ben einer Mufit, wenn fie anders gut fenn folle, alle Die Zusammenpielenden einander wohl beobachten und sonderheitlich auf ihren Auführer sehen : damit fie nicht nur zugleich anfangen ; sondern damit fie bei ftandig in gleichem Tempo, und mit gleichem Ausdrucke fpielen. Es giebt ge: wiffe Paffagen ben beren Absvielung man leicht ins Gilen gerath. nere fich nur des S. 38. im vierten Zauptftucke. Und im fechsten und fiebenten Zauptstucke hat man die Bleichheit bes Zeitmaases mehr denn eins mal eingeschärfet. Ferner muß man sich besteissigen die Uccorde schnell und jugleich, die nach einem Duncte oder fleinen Soppir folgenden furgen Ro: ten aber fpat und geschwind wegzuspielen. Man sehe nur was ich im zwey: ten Abschnitte Des siebenten Sauptstückes S. 2. und 3. gelehret habe; man fuche eben dort die Erenwel nach. Wenn im Aufftriche, oder nach einer kurzen Sospir mehrere Noten abzugeigen find; fo pflegt man fie in einem hers abstriche zu nehmen, und in einem Buge an die erfte Dote des folgenden Biers theiles zu hengen. Da muffen die Zusammenspielenden befonders einander beobachs

(e) Ein geschickter Accompagnist muß also einen Concertisten beurtheilen können. Einem rechtschaffenen Virtuosen, darf er gewiß nicht nachgeben: denn er würde
ihm sonst sein Tempo rubato verderben. Was aber das gestohlene Tempo ist,
kann mehr gezeiget als, beschrieben werden. Hat man hingegen mit einem Virs
tuosen von der Linbildung zu thun? da mag man oft in einem Adagio Cantas
bile manche Achtheilnote die Zeit eines halben Tactes aushalten, die er gleichwohl von seinem Paropismus wieder zu sich kömmt: und es geht nichts nach
dem Tacte: denn er spielt Recitacivisch.

ebachten, und nicht zu frühr anfangen. hier ist ein Benspiel mit Accorden und Sospiren.



Alles , was ich nun in diesem letten Sauptftude niedergeschrieben habe. betrift eigentlich bas richtige Motenlefen, und überhaupts den reinen und vernunftigen Bortrag eines gut gefehten musikalischen Grudes. Und alle meine Bemuhungen , Die ich in Berfaffung Diefes Buches angewendet habe, ziehlet bas bin : Die Anfanger auf den rechten Weg ju bringen , und jur Erkannif und Empfindung bes guten musikalischen Geschmackes vorzubereiten. Ich will alfo hier Schlieffen, jugleich aber dasjenige wiederholen, mas ich am Ende der erften Buflage Diefer Diolinschule gesagt habe : daß namlich noch vieles fur die herrn Concertiften ju fagen mare, und daß ich es vielleicht noch einmal mas gen werbe die musikalische Welt mit einer Schrift ju vermehren. es auch ohnsehlbar gewagt haben, wenn mich meine Reifen nicht gehindert hats Die Vorrede ju Diefer Auflage enthalt meine Entschuldigung umftandlich. 3ch hoffe noch mein Wort ju halten, ba ich gefehen, bag mein Gifer ben Uns fangern ju bienen nicht ohne Mugen war , und bag die gelehrten herren Tonfunft. ler meine geringe Bemuhung mit fo vieler Gute beurtheilet haben.

Ende der Violinschule.

# SO BENEFIC OF SE ST PENT SE ST PE

# Register

## der vornehmsten Sachen.

Die römische Zahlzeiget das Hauptstück; die deutsche Ziffer hingegen den J. an. Sind aber zwo römische Zahlen bensammen: so führet die erste und etwas gröffere zwar auf das Hauptstück; die zwote, etwas kieinere und Eursive aber bedeutet den Abschnitt. Das (E) heißt, die Einleitung.

#### A.

21bfall eine musikalische Auszierung, siehe: Ruckfall.

Abichnitte, was man in der Musik fo

heißt : V. 14.

Abstossen der Noten, wie es angezeit get wird. I. III. 20. wie man die Noten abstossen solle. IV. 38. und VII. II. 2. Das Abstossen der Noten nuß man genau nach der Vorschrift des Componisten beobachten; und auch oft selbst geschieft anzubringen wissen. XII. 3.11.

Abtbeilung des Bogenstriches in das Schwache und Starte. V. 3. 4. 5.

u. f. f.

Accent der musikalische, auf welche Nosten er kömmt. XII. 9. 10. auf eine bes sondere Art angebracht. XII. 12. 13.

Accompagniren, einige Regeln bavon.

XII. 9. 17. 18. 19. 20.

Accorde. wie man sie spielen soll. XII. 21. gebrochene. s. Arpeggieren.

Adagio. wird oft schlecht gespielet. XII.

Affect wird oft vom Componisten am gezeiget. VI. 3. Der Bogenstrich muß zur Erregung der Affecten vieles bentragen. VII. I. 1. Der Affect muß in einem Stude aufgesucht, und benm Vortrage beobachtet werben. XII. 3.7.

Alphabet zur Biolin. I. I. 14. wenn es solle gelernet werden. II. 0. foll gue gelernet werden. II. 7. eines durch (\*) und (b) III. 6.

21mphion. E. II. 5.

Unfanger follen nicht gleich zu geigen anfangen. I. I. 1. wie man fie im Lacte unterweisen folle. I. II. 8. 9. 10. 11. wie man fie wegen der Gins theilung ber Moten und Paufen vers fuchen folle. I. III. 12. wie ein Uns fanger die Beigen halten, und ben Bogen führen folle. II. 1. 2. 3. 4. u f. w. wie man fie mit Bortheile unterweisen folle, II. 8. warum fie ans fange meiftens in (C) Dur gefeste Stude fpielen follen. II. g. man will ihnen die Buchftaben nicht auf die Biolin schreiben, II. 10. die Anfans E13 ger

ger follen allezeit ftark und ernftlich spielen. II. II. wie sie die Tonarten follen erkennen lernen. III. 2. 3. 4. follen alle Jutervallen fennen lernen. III. 5. follen den vierten Finger oft branchen. 111.7. was fie nach Erlernung des Alphabets spielen sollen. III. 8. 9.

Unführer muß ben einer Muft von ale len wohl beobachtet werden. XII. 21.

Unschlatt eine mustfalische Auszierung. IX. 12.

21 pollo. E. II. 5.

Applicatur was es ift. VIII. I. 1. des sen Ursache. VIII. I. 3. ist drenfach VIII. I. 3. die ganze Applicatur. VIII. I. 4. 5. 6. wie man sich dazu geschickt machet. VIII. I. 7. wie man fie hinauf und herab spielet. VIII. I. 8. 0.10.11.12. u. f. f. die halbe Applica. tur. VIII. II. 1. 2. 3. 4. u. f. f. die veri mischte Applicatur. VIII. III. 1.2.3. u. f. w. Aristoren. E. II. 5.

Arpengieren. was es ist und wie es ges macht wird. VIII. III. 18.

Auflösungszeichen. I. 111. 13.

Ziufstreich. I. III. 24.

Musdruck, f. Accent.

Ausführung. an der guten ift alles ges legen. XII. 1.

Mushaltung einer Mote, Zeichen bavon, und die Zeit berfelben, I. III. 19.

Ausziezungen foll man maßig brauchen, und wenn fie ju brauchen find. XI. 22.

(B) Diefer Buchftab muß sonderheitlich beobachtet werden. I. I. 14. 3 (6)

was es ist und wie es in der Musik ges braucht wird. I. III. 13.14.15. Batement. s. Zusammenschlag. Barydon, der so genannte. E. I. 2. Bebung. f. Tremolo.

Beyspiele. warum ich sie meistens in (E) dur gesethet habe. VI. 19.

Bewegung der hand benm Aushalten einer langen Rote. V. 5.

Boetine. E. II. 3.

Booen der Biolin. E. I. 3.

Botten. wie ber Weigebogen foll gehals ten und geführet werden. 11. 5.6.

Bonenstrich. Regeln des Hinauf und Herabstriches. IV. 1. 2. 3. u. s. w. Erempeln barüber. IV. 38. Abtheis lung in das Schwache und Starke. V. 3. 4. u. f. f. muß bald nahe am Sattel, bald entfernt gemacht wer: ben. V. 11. Die Striche folle man gut miteinander verbinden. V. 14. Berans derung des Striches ben Triolen. VI. 3. 4. u. f. w. ben gleichen Moten. VII. I. 1. 2. 3. u. f. f. ben ungleichen Moten. VII. II. 1. 2.3. u. f. w. Der Bogens strich unterscheidet alles. VII. I. 1.

Bratichen (Viola di Braccio) E. I. 2. Buchstaben. Die musikalischen. I. 1.12. wo fie ben der Biolin ftehen. I. I. 13. 14. man foll fie den Anfangern nicht auf die Biolin schreiben. II. 10.

**G**.

Canonici, wer fie waren. E. II. 5. Charafter eines Studes muß unterfucht werden. XII. 4. 5. 7. Cirkel und Salbeirkel musikalischer

Aus,

Erempel. f. Beyspiele. Expression. f. 21ccent.

gen. XII. 8.

(J. P.) was diese Buchstaben anzeit

Sinur. (gewiffe jufammen gehörige Ros

vielmal verändert werden. VI. 3.

Singer. Ordnung der Elben auf der Bios

ten ) konnen durch den Bogenftrich

Muszierungen. XI. 19. Der Halbeirkel das Berbindungszeichen. I.III. 16. als ein Zeichen des Aushalten. I. III. 19. Componisten sollen die Veranderung des Bogenstriches anzeigen, VI.3 oll in aber ben Borichreibung des Bortrages eine vernünftige Wahl treffen VII. L. 1. Concertst mine, wie man fie begleiten solle. XII 9. 17. 19. 20. Corona, was es ift. I. HI. 19. Corpus oder Körper der Biolin. E. I. 3. Custos musicus. was es ist. I. 111. 26. Dach auf der Violin. E. I. 3. Darmiepten, f. Septen. Didymue. E. II. 5. Diodor. E. II. 5. Doppelariffe. f. Griffe. Doppelschlag, eine musikalische Auszierung. IX. 27. Dreyerl. s. Triolen. Duitone. s. Conart. Œ. Einklang, unisonus, III. 5. Linschnitte. V. 14. 使mpbatif. f. Accent. Erfinden der Mufft. E. II. 3 und der

bohungezeichen. I III. 25.

Erniedrigungszeichen, I. III. 25,

Conleiter mit (%). III. 6.

musikalischen Instrumente. E. II. 5. Erbobungszeichen I. III. 13. daben muß man oft andere Finger brauchen. I. III. 14. der vierte Finger ift daben nothwendig. III, 6. das doppelte Er-Erniedrigungszeichen.I. III. 13 Ein Alphabet davon. III. 6. Das doppelte

line. I. I. 14. und III. 6. der vierte Finger foll ofters gebraucht werden. III. 7. warum er oft noihwendig ist. V. 13. und VI. 5. 17. wie die Finger ben ber gangen Upplicatur gebraucht werden. VIII. I. 4. 5 6. 8. 9. u. f. f. ben der halben. VIII. II. 1.2 3.4 f.m. ben der vermischten. VIII III. 2. 3. u.f.f. der Finger Berlegung oder Ueber. legung. VIII. III. 15. manmuß oftmit allen Fingern guruck gehen. VIII. III. 16. den vierten Finger ausstrecken. VIII. III.9. oder auch den ersten zurücks ziehen. VIII. III. 10. oft aber zweene Finger ausstrecken. VIII. III. 11. Slaicholet, das sogenannte, soll nicht unter andere naturliche Biolintone gemi chet werden. V. 13. Sorte (forte) f. Starke. Bamba. E. I. 2. Beige. Unterscheid, zwischen dem Borte Geige und Violin. E. I. 1. Die verschiedenen Gattungen berfelben. E. 1.2. siehe ferner Wiolin. Beigebogen, ift auch schon ben einigen Inftrumenten der Alten gebraucht wor ben. E. II. 8. f. Bogen. (De)

Gesellschaft musikalische. Machricht davon. E. 1.6. Lactantius. E. II. 5. Geschichte der Musit. E. II. 5. Leyer der Alten was sie war, und ihr Gregor ber groffe. E. II. 5. er verani Ursprung. E. II. 6. dert die Musik. I. 1. 4. Linien musikalische, I. I. 8. Griechen. sie sangen über ihre Buche Lucian. E. II. 5. ftaben. I. I. 3. ihr Zeitmaaß, I. I. 4. M. Griffe auf der Biolin. I. I. 14. Dopi Maibom. (Marcus Maibomius) E. pelgriffe. VIII. II. 11. und VIII. 111. II. 5. 8.9.10.11.12.15.16. u. s. f. eine sehr Marpurg, ein gelehrter Musikverstän nukliche Beobachtung ben Doppele diger. E. II. 5. griffen. VIII. III. 20. Matematiker follen ben Beigenmas Groppo, eine musikalische Auszierung. chern ben Berfertigung ber Inftru XI. 18. mente an die Hande gehen. E. I. 6. Guido von Arezzo. E. 11.5. machte eis Makigung des Bogens. V. 10. ne Beranderung in der Mufit, I.I.5.6. Mertur. E. 11. 5. 6. 8. Migler ein gelehrter Musikverständie Zalbeirkel. f. Cirkel. ger. E. I. 6. Zalbtriller. IX. 29. Molltone. s. Tonart. Zarmonici. wer fie waren. E. II. 5. Mordente, was er ist und wie vielerlen. Karte Tonart. f. Conart. XI. 8. 9. ist aufsteigend und absteis Zistorie musikalische. E. II. 5. gend. XI. 10. man muß ihn mäßig Zomer. E. 11. 5. brauchen; und wo XI. 11.12.13. muß körnicht vorgetragen werden. XI. 14. Instrumente musikalische, ber alten Murs. Jean de Murs oder Johann Beiten. G. II.4. deren Erfinder. G. II. von der Mauer. E. II. 5. er veri 5.6.8. Genteninftrumenten verandern andert die Mufit fehr merflich I. 1. 7. sich durch Warme und Kalte. XII. 6. Musik. Wortforschung. E. 11. 2. die Instrumentisten, sollen ihren Vortrag Erfindung. E. II. 3. Singmusit foll nach der Singmusik einrichten. V. 14. das Augenmert der Inftrumentiften Intervallen, musikalische, was sie sind fenn. V. 14. Beranderung berfelben. und wie vielerlen. III. 5. I. I. 4. 5. 6. 7. Jubal. E. II. 3. Musikalische Gesellschaft. s. Ges *fellschaft* Zunstworter musikalische. I. III. 27. Musikalische Geschichte. E. II. 5. Rreugel, das so genannte. I. III. 13. Musikalische Runstworter, I. 111.27. 14. s. Erbobungezeichen. Nluis

Mankalische Schriftsteller, viele guste. E. II. 5.

 $\mathfrak{N}.$ 

Nachschläue, eine Auszierung. IX. 30. Moren. Warum fie erfunden worben. I. 1. 2. wie sie erfunden worden. I. I. 7. wie fie ist aussehen; und zu mas sie dienen. I. I. 11. wie man sie zur Wiolin brauchet. I. I. 13. 14. ihre Dauer oder Geltung; und wie man fie in den Tact eintheilen folle. I. III. 1. 3.4.5. u f. f. famt der Tabelle, wie auch IV. 37. wie die Moten heissen vor denen ein (x); und die, vor denen ein (b) fter het.I.III. 13. wenn eine Mote muß aus, gehalten werden, und wie? I. III. 10. was die Vorschlagnoren sind. siehe Vorschlagnoten. Benspiele von laufenden und sonft vermischten No. ten IV. 38. viele an einem Bogenstri. che geschleifte. VII. I. 11. 12. 13. vies le an einem Bogenftriche abgestoffene. VII. I. 15. 16. 17. wie man die ger schleiften schmackhaft vortragen folle. VII. I. 20. die punctierten, wie fie ju spielen find. VII. II. 2. 3. 4. u.XII. 15. 21. herrschende, anschlagende oder que te Moten, welche folche find. XII.q. 10. unterschiedlich zusammengezogene wie sie vorzutragen sind. XII. 10. 12. 16. 21. nach einer fleinen Gofpier, wie man sie abgeigen solle. XII. 21.

Totenlesen, das gute ist schwerer als Concerte studiren. XII. 3. wenig Sos lospieler lesen gut. XII. 4. einige Resgeln. XII. 7. 8. 9. u. s. f. bis 22.

Mozarts Violinschule.

O.

Octav. III. 5. Olympus. E. II. 5.

Orchestergeiger, ein guter ift hoher zu schäßen als ein purer Solospieler. XII.4.

Orpheus. E. II. 5.

D.

Paufen. was sie sind, und was sie geleten. I. III. 2, 3, 5, 6.

Dassage, eine durch den Bogenstrich 34. mal veranderte, VII. I. 19. besons dere Passagen, XII. 12. 13. 14.

Diano f. Schwäche.

Plinius. E. II. 5.

Ptolomaus. E. II. 5.

Duncte. was er bedeutet, I. III. 8.9. 10. neuelehre von zweenen Puncten. I. III. 11. wenn er über oder unter der Note stehet, was er anzeiget. I. III. 17.

Punctierte Moten. s. Moten.

ℷ.

Quart. ist drenerlen. III. 5. Quint. ist drenfach. III. 5.

R.

Regeln des Hinausstriches und Herabe striches. IV. 1.2.3. u. s.f. Zur Bes förderung eines guten Tones auf der Biolin. V. 4. 5. u. s. w. jum guten Notenlesen. XII. 7. 8. 9. u. s.f. bis 22. Ribatutta. s. Zurückschlage.

Ruckfall oder Abfall eine Auszierung.
IX. 25. wenn er gut oder schlecht ift.

IX. 26.

S.

Sapho die Dichterin foll ben Geigeborgen erdacht haben, E. II. 8.
M m

Sattelanf ber Bioline, was es ift. E. 1. 3. kann den Klang der Biolin bef

fern. E. I. 7.

Schleisen, wie es angezeigt wird. I. III. 16. wie man schleissen solle. VII. I. 20. VII. II. 2. 3. 4. 5. 6. 7. die Schleiser muß man genau beobachten, und auch oft selbst geschickt anzubringen wissen. XII. 3. 10. 11. 15.

Schleifer, eine musikalische Auszies

rung. IX. 11.

Schluffel, der sogenannte musikalische. I. I. 9. wie man ihn ben den Blasinstrümenten versehen könnte, und war, um er ben der Violin kann anders gessehet werden. I. I. 10.

Schriftsteller, gute musikalische. E.

II. 5.

Schuß, ein musikalischer. XI. 20.

Schwäche, mit dem Geigebogen, wo sie anzubringen. V. 3. 4. 5. u. s. f. soll nicht gar zu stille senn. V. 13. benm Schleifen. VII. I. 20. muß gut ange, bracht werden. XII, 3. 8.

Sechst. ist drenfach. III. 5.

Secund ist dreperlen. III. 5.

Septime ist drenfach. III. 5.

Seyteninstrumente. s. Instrumente. Seyten. mit Darmseyten waren auch schon die Instrumente der Alten bezogen. E. II. 7. wie die 4. leeren Seyten auf der Biolin heissen, I. I. 13. wie durch die Bewegung der Seyten der Klang entstehet. V. 10. die dickern und tieffern darf man allemal stärker angreissen als die schwachen, V. 11.

die leern muß man oft vermeiben. V. 13. Singbar foll man spielen. V. 14.

Solospielen muß man erst, wenn man gut accompagniren kann. XII. 5.

Sospiren, was man so heißt und was

sie gelten. I. III. 3.5.6.

Spielen, foll man allemal ernflich und stark. II. 11. und V. 2. spielen foll man, wie man singt. V. 14. einige Regeln der guten Spielart. XII. 7. 8. 9. u. s. f. bis 21.

Stårke, wo sie mit dem Geigebogen kann angebracht werden. V. 3. 4. 5. u. s. f. soll nicht übertrieben werden. V. 13. wo mans benm Schleifen anbringet. VII. I. 20. muß geschickt gebraucht werden. XII. 3. 8. Regeln von der Mäßigung der Stårke. XII. 17.

Stimmen. Unterscheid bes hohen und

tiefen benm Spielen. V. 11. Stimmung, eine reine ift hochft nothig.

XII. 6.

Stimmstock. was es ist. E. I. 3. er fann den Klang der Biolin verbessern. E. I. 7.

Stossen, s. Abstossen. Strich. s. Bogenstrich.

Striche, kleine, ober oder unter den Moten, was sie bedeuten. I. III. 17. am Ende iedes Tactes. I. III. 5. wers den zur Abtheilung eines Stückes ges braucht. I. III. 22.

Tact. dessen Beschreibung und seine Wirkung. I. II. 1. 2. der Alten ihre Läcte, und die Erklärung des heutis

gen Zeitmäafes. I. II. 3. 4. auf ben Haupttact beziehen sich die andern. I. II. 5. der Allabreve. I. II. 6. die Er, klarung ber Art der Bewegung : wie man fie erkennet , und wie fie bem Schüler soll bengebracht werden. I. 11. 7. 8. Fehler der Lehrmeifter, I. II. 9. fie sollen auf das Temperament des Schülers sehen. I. II. 10. und ihm nichts hartes vor der Zeit geben. I. II. 11. Man muß die Gleichheit des Tactes niemals auffer Acht laffen. I. II. 12.ben gleichen fortlaufenden Moten gerath man leicht ins Gilen. IV. 38. Die Gleichheit des Tactes wird beständig eingeschärfet. VII. I. 8.11.16.17. und VII. II. 2. 3. 5. der Tact muß benm Accompagnieren nicht geandert merden. XII. 20.

Temperatur, was sie ist. I. III. 25. Tempo, gebrochenes. XII. 16. Termini technici. I. III. 27.

Terz, ist zwenerlen. III. 5.

Tevo. ein musikalischer Schriftsteller. E. II. 8.

Tirata. was es ist. XI. 20. 21.

Ton. den guten aus der Wiolin heraus zu bringen. V. 1.2. u. s. w. die Reinigs keit des Tones zu erhalten. V. 10. man muß die Stimmung beobachten. V. 11. ben der Stärke und Schwäche in gleis chem Tone spielen. V. 12. Gleichheit des Tones im Singen und Spielen. V. 13. 14.

Tonart. Erklärung, und Mannigfaltige feit. III. 2. 3. 4.

Tremolo. dessen Ursprung, und wie er gemachtwird, XI. 1, 2, 3. ist drenfach,

XI. 4. fernere Erklärung besselben. XI. 5. auf 2. Septen. XI. 6. wird meistens ben Cadenzen gebraucht. XI. 7.

Triller. wie er angezeiget wird. I. III. 21. wird beschrieben. X. 1. 2. muß mit der groffern oder fleinern Secunde, und nicht aus der Terze gemacht werden. X. 3. Diefe Regel Scheinet eine Ausnahme zu haben: die aber nicht Stich halt. X. 4. wie man den Triller anfängt, und schließt. X. 5. 6. Er ist drenfach. X. 7. Der Beiftriller. X. 8. man muß fich an einen langen gewöhnen. X. g. und alle Finger zum Trillerschlag üben. X. 10. wie man die Vorschläge und Nach, schlägezum Triller brancht. X. 11, 12, 13.14. wo man einen Triller machen folle. X. 15. 16. 17. 18. 19.20. der aufe fteigende und absteigende Triller. X. 21. 22. 23. durch die Semitone. X. 24. ben fpringenden Moten. X. 25. mit bem Abfall auf eine leere Sente. X. 26. der Doppeltriller. X. 27. 28. Erempel bas von durch alle Tone. X. 29. der auf und absteigende Doppeltriller. X. 30, ber Sechstriller. X. 31. der begleitete Triller, X. 32. der Halbtriller. IX. 29. Triolen. was sie sind. VI. 1. sollen gleich

Triolen. was sie sind. VI. 1. sollen gleich vorgetragen werden. VI. 2. sie konnen burch den Bogenstrich oft verändert werden. VI. 3.4.5. u. s. f.

Trompete Marine. E. I. 2.

#### u. V.

Ueberwurf. eine Auszierung. IX. 22 wenn er zu vermeiden. IX. 24. Ut,re,mi,fa, &c. dessen Ursprung. I. I. 5. Verbinoungszeichen. I. III. 16. oft Mm 2 stehen stehen Puncte barunter ober kleine Striche, I. III. 17. auf eine andere Art angebracht. I. III. 18.

Viola d'Amor. E. I. 2.

Prolet, das englische. E. I. 2.

Diolin. Unterscheid zwischen dem Worte Geige und Diolin. E. I. 1. Besschreibung der Violin. E. I. 3. wie man sie rein beziehen solle. E. I. 4. die Violinen sind oft schlecht gearbeitet. E. I. 5. wie man sie halten muß. II. 1. 2. 3. u. s. w. Man soll keine Buchstaben darauf pichen. II. 2. Man soll ansangs die Violin etwas stärker beziehen: und wie man den guten Ton darauf suchen solle. V. 1. 2. 3. u. s. f.

Diolinist. wie er seine Violin verbessern kann. E. I. 7. wie er die Geige halten und den Bogen führen solle. II. 1. 2. 3. u. s. w. was er zu beobachten hat, besvor erzu spielen anfängt. III. 1. er soll vernünftig spielen. VII. I. 1. soll die Vorschrift des Componisten wohl besobachten. IX. 21. nach dem ersten Violinisten müssen sich die andern einstimmen. XII. 6. soll den Charakter eines Stückes beobachten, bevor er zu spielen anfängt. XII. 7. muß die Auszierungen am rechten Orte, und nicht zu häusig anbringen. IX. 21.

Violinschlüssel. s. Schlüssel.

Violino Picolo. E. I. 2.

Violon. E. 1. 2.

Violoncell. E. I. 2.

Vorschlagnoten, was sie sind. I. III. 23. und IX. 1. wie vielerlen deren sind, und wie man sie vortragen muß. IX. 2. 3.4. die langern IX. 4.5. 6.7.8. die kur

zen Vorschläge, IX. 9. die absteigenden Vorschläge sind besser als die aussteil genden. IX. 10. man kann sie von der Terze machen. IX. 11. und aus dem nächsten Tone mit zwoen Noten. IX. 12. wenn der aussteilegende Vorschlag am besten klinget. IX. 13. die aussteil genden kommen auch aus entsernten Tonev IX. 15. durchgehende Vorschläge. IX. 16. 17.18. 19. man soll die Vorschläge am rechten Orte anbring gen. IX. 21. wie man sie zum Triller braucht. X. 11. 12. 13. 14.

Vortrag, der gute Vortrag ist nicht leicht. XII. 2. 3. siehe ferner: Morens

lesen und Bogenstrich.

Wallis, ein musit. Schriftsteller. E. 11.5.

Weiche Tonart. f. Tonart. Wiederholungszeichen. I. 111. 22.

Worter, musik. Kunstworter, I. III. 22.

Zarge an der Biolin, was man fo heißt.

E. I. 3. Zeichen. Verbindungszeichen. I. III. 16. Wiederholungszeichen. I. III. 22.

Zeitmaaß das musikalisch. s. Tact. Zertheilung einer Mote wie sie zu lets

nen ist. I. III. 7. Zierraten. s. Auszierungen.

Sirtel. f. Cirtel. Buructichlag (Ribattuta) wo, und wie Diefe Auszierung gebraucht wird. XI. 17. Busammenschlag (Batement) was dieß

für eine Auszierunzist. Ihr Ursprung und Gebrauch. XI. 15. 16.

Zwischenschläge. IX. 19. 20.

Tabelle.

